

Jur. is. 169 & Schmidt





<36617587430013

<36617587430013

Bayer. Staatsbibliothek

Der

### principielle Unterschied

amifchen bem

# römischen und germanischen Rechte.

Bon

D. Carl Adolf Schmidt, Großberzoglich Medlenburgischem Oberappellationerath gn Roftod.

Erfter Banb:

Pi.

Die Verschiedenheit der Grundbegriffe und des Privatrechts.

Roftod und Schwerin, Berlag ber Stiller'schen Hosbuchhandlung. 1853. BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.



#### Borrede.

Meber Zwed und Inhalt bieser Schrift, von ber gegenwärtig bie erste Abtheilung erscheint, giebt bie Einleitung nahere Ausftunft. Sie ist ein Bersuch, die Berschiedenheit der Borausssseungen und Principien, von denen die Kömer und Germanen bei der Construction ihres Rechts ausgegangen sind, darzulegen. Sie beabsichtigt, weil mit dem römischen Rechte auch die demsselben zu Grunde liegenden Borausseyungen und Principien in unser Bewußtsein eingedrungen sind, damit aber auch zugleich einen Anhaltspunkt für die Beantwortung der Fragen zu geben, welchen Cinstus das römische Recht als Culturelement auf unsere ganze Denkweise ausgeübt hat, was in der aus römischen und germanischen Clementen componirten Anschauungsweise der Gegenwart römischen und nationalen Ursprungs ist, und wie diese verschiedenartigen Elemente sich zu einander verhalten.

Dieser boppelte Zwed hat auch bie Gestalt ber Schrift beftimmen muffen. Die Resultate, welche sie giebt, find hauptfächlich auf bem Wege ber Analyse und Bergleichung bes

Inhalts beiber Rechte gewonnen, und fo auch bargeftellt. Daß bies ber Ausgangspunft für alle berartigen Unterfuchungen bleiben muß, bag bie concrete Westalt bes Rechts ben guverlaffigften Aufschluß über bie Borausfegungen und Motive gewahrt, nach benen es conftruirt ift, und bag bie burchgebenbe Uebereinstimmung ber natürlichen Confequengen bes gefundenen Kundamentalprincips mit bem wirflichen Inhalte bes Rechts zugleich bie ficherfte Brobe fur bie Wahrheit ber gewonnenen Resultate ift, barüber wird wohl Niemand in Zweifel fein. Daß hiftorifche Forfchungen und Quellenftubien baneben unerläßlich fint, fann ebenso wenig bezweifelt werben; wie weit aber bie Anführung von Duellenzeugniffen gur Bestätigung ber gefundenen Resultate auszudehnen, und wie weit überhaupt Die Untersuchung und Darftellung bis ins Gingelne gu erftreden ift, bas bleibt Sache bes inbividuellen Ermeffens. 3ch habe mich nach bem 3wede ber Schrift beschränken ju muffen geglaubt, numal es mir hauptfächlich barauf ankam, bie Bebeutung, welche bas romische Recht als Culturelement für uns hat, und biejenige Dentweife festzuftellen, welche es in ber Beftalt, in ber es in unfer Bewußtfein und junachft in bas unferes Juriftenftanbes übergegangen ift, erzeugt hat, und in biefer Weftalt gu erzeugen geeignet ift.

Dies habe ich auch benen zu entgegnen, welche eine umfänglichere Benutzung ber vorhandenen Literatur für nöthig halten möchten. Ohnehin ift bieselbe auf dem Gebiete ber vergleichenden Jurisprudenz nicht grade reichhaltig, und was Gegenfah zwischen ber römischen und germanischen Auschauungsweise ben Ausgangspunkt meiner Betrachtungen; mein Bestreben ist grabe baraus gerichtet gewesen, diesen Gegensah barzulegen und nachzuweisen, daß die Boraussehungen und Principien des römischen Rechts etwas specissisch Römisches sind
und mit den Grundprincipien unseres nationalen Staats- und
Rechtslebens in directem Widerspruche stehen; und nach meiner Ueberzeugung ist grade das, daß wir uns dieses Widerspruchs
in seiner vollen Schärse bewußt werden, der wesentlichste Rupen,
den eine Analyse des römischen Rechts uns gewähren kann,
und zugleich zu einem wahren Verständniß der Gegenwart
unentbehrlich.

Diese Ueberzeugung hat mich auch getrieben, bie Lösung einer so schwierigen Ausgabe zu versuchen und mich nicht durch Bebenken über die Julänglichkeit meiner Kräfte davon abwendig machen zu lassen. Daher mag ich mich auch wegen der Mängel dieser Schrift nicht besonders entschuldigen. Ift es mir getungen, den Gegensat zwischen dem römischen und germanischen Rechte im Ganzen richtig zu formuliren, so ist es unwesentlich, ob im Einzelnen Irrthümer vorsommen und ob die Form der Darstellung mangelhaft ist. Ist die Schrift in der Hauptsache versehlt, und trägt sie nicht wenigstens dazu bei, die Ausstache versehlt, und trägt sie nicht wenigstens dazu bei, die Ausstenstellung mangelhaft zu lenken, der bisher von unserer Iurisprubenz nur zu sehr vernachlässigt ist, so ist es vollends gleichgültig, wie sie sonst bestatzt in der fraglichen Art grade die

Stellung eines praftifchen Juriften einen nicht umwefentlichen Bortheil. Rach ber gangen Beschaffenheit unserer juriftischen Bilbung liegt bie Sauptschwierigkeit fur bie Betrachtung bes romifchen Rechts in ber Möglichfeit, einen Standpunft außerhalb beffelben zu gewinnen, und fich von ber juriftischen Dentweise, welche ber Jurift mit bem romischen Rechte unbewußt in fich aufnimmt, zu emancipiren. Rur burch bie Bewinnung eines folden Standpunktes wird ein Urtheil über bas romifche Recht und zugleich ein volles Berftanbniß fur bie Borausfetungen und Motive bes nationalen Rechts möglich, und bas Beispiel von Juftus Diofer zeigt, welche Borguge namentlich in letterer Beziehung bie Schule bes praftischen Lebens und bie Unmittelbarfeit feiner Einbrude und Erfahrungen bietet, wahrend umgefehrt bas Beispiel bebeutenber neuerer Germanis ften und zeigt, welche Schwierigfeiten ein tieferes Berftanbniß bes romischen Rechts, wie wir es burch bie historische Schule wiebergewonnen haben, für bas volle Berftanbniß bes germanifchen Rechts erzeugt. -

In mancher Beziehung möchte es wunschenswerth sein, wenn mit biesem ersten Banbe zugleich ber zweite Banb, ber bas Staats: und Eriminalrecht behandeln soll, erscheinen könnte. Der Beweis für die Wahrheit ber gewonnenen Ressultate liegt eben barin, daß berselbe Gegensat auf dem ganzen Gebiete bes Rechtslebens überall wiederfehrt. Auf der andern Seite aber bildet bei dem Principienkampse der Gegenwart grade bas Privatrecht noch am meisten eine Art neutralen Ge-

bietes; es wird daher hier am ersten eine Unbefangenheit bes Urtheils und eine Berständigung möglich sein; und diese Erwägung hat mich bestimmt, den ersten Band, dessen Inhalt
zugleich einen natürlichen Abschluß hat, schon sest erscheinen zu
lassen. Ein zweites freilich minder wichtiges Motiv war der
Bunsch, daß dieser Band gleichzeitig mit dem zweiten Theise
der oden erwähnten Ihering'schen Schrift erscheinen möge. Die
Uebereinstimmung zweier völlig von einander unabhängigen
Schriften bei der gänzlichen Berschiedenheit des allgemeinen
Standpunstes und der Tendenz ihrer Versasser ist eine nicht
unwichtige Bestätigung einer Aufsassung, welche von vorn herein
dem Borwurfe der Oberstächlichseit oder Paradoxie von Seiten
der Romanisten und romanistrenden Germanisten zu begegnen
erwarten darf.

## Inhalt.

| Ginteitung                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erster Theil.                                                                                                         |
| Die Vericiebenheit ber oberften Borausfepung und ber principiellen<br>Begriffe bes römifchen und germanischen Rechts. |
| Erster Abschnitt.                                                                                                     |
| Die Berfchiedenheit ber oberften Borausfegung.                                                                        |
| §. 1. Das Princip ter Subjectivität als Grundlage bes römischen Rechts                                                |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                    |
| Die Berichiedenheit ber Begriffe von Recht, Freiheit und Ehre.                                                        |
| Erftes Capitel.                                                                                                       |
| Das Recht im objectiven Sinne.                                                                                        |
| \$. 3. Entstehung und Befen bes Rechts                                                                                |

|              |                                                                           |          | Seite      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 6. 5. Die    | Stellung ber Fremben jum Rechte                                           |          | 80         |
|              | oberfte Brincip fur Die Geftaltung bes Rechts .                           |          | 82         |
|              | Berhaltniß bes Rechts jum Gittengefege und jur Relig                      | gion     | 87         |
|              | ere Berfcbiebenheiten in Bezug auf Entftehung und                         |          | _          |
| tung         | bes Rechts                                                                |          | 98         |
|              |                                                                           |          |            |
|              |                                                                           |          |            |
|              |                                                                           |          |            |
|              | Zweites Capitel.                                                          |          |            |
|              | Das Recht im fubjectiven Sinne.                                           |          |            |
|              |                                                                           |          | 100        |
| S. 9. Entite | thung bes Rechts                                                          | • •      | 102<br>120 |
|              | iff und Inhalt bes Rechts                                                 | <u> </u> |            |
|              | uß bes Rechtsbegriffs auf ben Begriff ber Rechtsfähi                      |          | 102        |
|              | uß des Rechtsbegriffs auf die Grundfage über Rechtsver<br>Rechtsminderung |          | 141        |
|              | Rechtsminderung                                                           | hea.     | 141        |
|              | ofpfteme                                                                  |          | 148        |
|              | altniß ber Einzelrechte jum Staate                                        |          | 152        |
| A. II. City  | E                                                                         | • •      |            |
|              |                                                                           |          |            |
|              |                                                                           |          |            |
|              | Drittes Capitel.                                                          |          |            |
|              | Die Freiheit.                                                             |          |            |
|              | <del>Dit girijitis</del>                                                  |          |            |
|              | iff ber Freiheit                                                          |          | 161        |
| S. 16. Berfe | hiebenheit ber Folgerungen aus bem Freiheitsbegriff                       |          | 165        |
|              |                                                                           |          |            |
|              |                                                                           |          |            |
|              | Biertes Capitel.                                                          |          |            |
|              | Die Ehre.                                                                 |          |            |
|              |                                                                           |          |            |
|              | Chre und ihr Berhaltniß jum Rechte                                        |          | 170        |
|              | nblung ber Chrverlegung . 3                                               |          | 190        |
| §. 19. Ginff | uß biefer Brincipien auf bie Beweistaft im Proceffe                       | • •      | 186        |
|              |                                                                           |          |            |
|              |                                                                           |          |            |

#### 3meiter Theil.

Die Berichiebenheit bes romifden und germanifden Brivatrechts.

|            |     |                                                      |   | ,     |
|------------|-----|------------------------------------------------------|---|-------|
|            |     | Erfter Abschnitt.                                    |   |       |
|            |     | Das Familienrecht.                                   |   |       |
|            | œ   |                                                      |   | Seite |
| 3.         | 20. | Princip bes Familienrechts                           | ٠ | . 193 |
| 9.         | 22  | Die einzelnen Institute bes Familienrechts           | ٠ | . 197 |
| 3.         |     |                                                      | • | . 212 |
|            |     | Sweiter Abschnitt.                                   |   |       |
|            |     | Das Sachenrecht.                                     |   |       |
|            |     |                                                      |   |       |
|            |     | Gabas Ganidas                                        |   |       |
|            |     | Erftes Capitel.                                      |   |       |
|            |     | Das Eigenthum.                                       |   |       |
| <b>§</b> . | 23. | Entftehung und Rechtsgrund bes Eigenthums            |   | . 217 |
| S.         | 24. | Begriff bee Eigenthume                               |   | . 223 |
| \$.        | 25. | Rechte bes Gigenthumers                              |   | . 226 |
| §.         | 26, | Befondere Rechte und Pflichten bes Grundeigenthumers |   |       |
| 9.         | 21. | Gemeinschaftliches Eigenthum                         | ٠ | . 244 |
|            |     | Zweites Capitel.                                     |   |       |
|            |     | Die binglichen Rechte.                               |   |       |
|            | 28  | Berfchiedenheit bes Princips ber binglichen Rechte   |   |       |
| 9.         | •0. |                                                      | • | . 247 |
|            |     | Dritter Abschnitt.                                   |   |       |
|            |     | Das Dbligationenrecht.                               |   |       |
|            |     | Erstes Capitel.                                      |   |       |
|            |     | Das Wecht ber Rertrage                               |   |       |

S. 29. Entstehung und Rechtsgrund ber Obligation S. 30. Begriff und Befen ber Obligation . . . .

|    |     |                                                      | eite |
|----|-----|------------------------------------------------------|------|
| S. | 31. | Berfchiebenheit bes Inhalts ber einzelnen Bertrage 2 | 66   |
| S. | 32. | Die Organisation bes ofenomischen Bertehrs 2         | 78   |
|    |     | 3meites Capitel.                                     |      |
|    |     |                                                      |      |
|    |     | Obligationen aus anderen Grunten.                    |      |
| S. | 33. | Die Privatbelicte                                    | 10   |
|    |     | Gefepliche Dbligationen                              |      |
|    |     |                                                      |      |
|    |     | Dierter Abschnitt.                                   |      |
|    |     | vieriet Avjujuiti.                                   |      |
|    |     | Das Erbrecht.                                        |      |
| S. | 35. | Entflehung und Rechtsgrund ber Inteftaterbfolge 3    | 06   |
|    |     | Das Brincip ter Erbtheilung                          |      |
| S. | 37. | Das Erbrecht ber Wittme                              | 27   |
|    |     | Teftamente und Erbvertrage                           |      |
| 3. |     |                                                      |      |

### Ginleitung.

Wie in Sprache, Runft und Sitte, fo pragt fich auch im Rechte ber inbivibuelle Charafter bes Bolfes aus. Das Recht ift bie Rorm, nach ber alle Lebensverhaltniffe beurtheilt merben. baber muß es auch mit biefen Lebensverhaltniffen im Ginklange fteben; und wenn anders bie geschichtliche Entwidelung bes Bolfes eine normale gewesen ift, fo ift auch bas Recht zu jeber Beit nur ber congruente Ausbrud ber jebesmaligen Lebensgestaltung bes Bolfes. - Daneben fteht bas Recht eines Bolfes nothwendig auch mit fich felbft im Ginflange. Das Recht ift fein Aggregat verschiebener Bestimmungen, bie ohne innerliche Gemeinschaft mit einander fich nur außerlich an einander reiben, fonbern ein organisches Bange, beffen einzelne Theile ihrer innern Natur und Beschaffenheit nach burch ben specifischen Charafter bes Gangen bestimmt find, und alle in einem inneren nothwendigen Busammenhange mit einander fteben. Die leitenben Brincipien, welche g. B. bas Familienrecht, Sachenrecht, Obligationenrecht und Erbrecht beherrschen, und biejenigen, nach welchen bas öffentliche Recht, bas Strafrecht und ber Broces conftruirt fint, tragen alle mit einander bas Geprage innerer Berwandtschaft und gleicher Abstammung. Sie werben alle in gleicher Beife burch bie Grundanschauungen bes Bolfes von Recht, Freiheit und Ehre, und biefe wieberum ebenfo und mit I.

gleicher Rothwendigkeit burch bas oberfte Brincip bestimmt, auf welches fich bie fittliche Unschauungsweise bes Bolfes gurudführen läßt. Freilich vermag nicht jebes Bolf und jebe Beit biefes Fundamentalprincip bes Rechts mit gleicher Sicherheit in allen Beziehungen feftzuhalten; jebes Bolf aber ringt banach, und je größer bas Maaß geistiger Kraft ift, welches ihm befcbieben, je lebenbiger bie Bulfe feines nationalen Lebens fchlagen, um fo fcharfer und flarer ift auch jenes oberfte Brincip in allen einzelnen Rechtsbestimmungen ausgeprägt. - Dies gilt von jebem Bolfe, bas ein geschichtliches leben gehabt hat, und es ift in biefer Beziehung gleichgultig, ob feinem Rechte eine wiffenschaftliche Pflege zu Theil geworben ift ober nicht. Denn bas Recht ift ein Product bes geschichtlichen Lebens, nicht ber Biffenschaft. Die Rechtswiffenschaft weift mur an bem vorhandenen Stoffe bie leitenden Principien nach, welche ihm feine concrete Bestalt gegeben haben, und bringt fie jum Bewußtfein; fie ichafft biefe leitenben Principien und bas Funbamentalprincip, woraus fie wiederum hervorgegangen find, aber grabe fo wenig, als bie Naturwiffenschaft bie specifische Ratur bes einzelnen Samenforns und bas Entwidelungsgeset schafft, wonach jenes sich zu ber bestimmten Bflanze gestaltet.

Wenden wir biefe, aus der Natur des Rechts, als eines organischen und aus dem geschichtlichen Leben des Bolfes natürlich hervorgewachsenen Ganzen gesolgerten Sate, welche heutzutage auch Niemand mehr bestreitet, auf das römische und g'ermanische Recht an; so ergiedt sich daraus von selbst, daß jedes von ihnen auf ein selbstständiges, in der nationalen Anschauungsweise des Bolfes wurzelndes Kundamentalprincip gegründet sein muß, und daß ferner, da Charafter und Ansschauungsweise der Römer und Germanen wesentlich von einander

bifferiren, auch beibe Rechte eine Menge von Verschiebenheiten zeigen, bie auf eine specifische Verschiebenheit ber leitenben Brincipien himveisen, nothwendig auch bas Fundamentalprincip bes römischen und germanischen Rechts ein verschiebenes sein muß.

Die Rechtswissenschaft hat baher bie unabweisliche Aufgabe, bie individuelle Natur und Beschaffenheit bieser beiden Fundamentalprincipien und ihre specissische Berschiedenheit zu erforschen und nachzuweisen. Schon das rein theoretische Interesse zwingt und, nicht bei der Entdeckung der die einzelnen Institute beherrschenden Principien stehen zu bleiben, sondern auch ihren innern Jusammenhang, ihre Berwandtschaft und gemeinsame Abstammung nachzuweisen; und die Rechtswissenschaft hat erst dann ihre Ausgabe an dem gegebenen Stosse zu vollenden angesangen, so wie zugleich eine sichere Basis für ihre weiteren Operationen gewonnen, wenn sie das oberste Princip, auf welches die sittliche Anschauungsweise des Bolses sich zurückssühren läßt, und das natürliche Hervorgehen der allgemeinsten Rechtsbegriffe aus demselben darzulegen vermocht hat.

Richt minder aber liegt für uns auch das dringendste praktische Interesse vor, diese Aufgabe zu lösen. — Zunächst ist dasselbe schon durch den Umstand begründet, daß dei uns römisches und deutsches Recht neben einander gelten. Daß die dem einen und dem andern Rechte angehörigen Institute nach verschiedenen Grundsähen zu beurtheilen sind, ist allgemein anserkannt. So lange wir aber die Verschiedenheiten des römischen und deutschen Rechts nicht dis zu ihrer Quelle versolgen können, lausen wir nothwendiger Weise stelle stells Gesahr, römisch, und deutschrechtliche Principien mit einander zu consundiren. Rasmentlich ist es, da das römische Recht die Grundlage unseres

juriftischen Studiums bilbet, und, wie Buchta einmal febr richtig fagt, unfere gange juriftifche Denfweife auf baffelbe gegrundet ift, gar nicht zu vermeiben, bag wir bei ber Beurtheilung beutschrechtlicher Berhaltniffe oft unbewußt mit romiichen Begriffen operiren, alfo bicfelben nach Brincipien enticheis ben, welche und in ber Natur ber Cache ju liegen icheinen, bie in Wirklichkeit aber fpecifisch romisch fint, und von uns nur vermoge bes Umftanbes, bag wir babei, ohne es zu wiffen, bie Cache vom romifthen Standpunfte aus betrachten, als in ber Natur ber Sache liegend angesehen werben. - Dag burch bie verkehrte Unwendung romischrechtlicher Borfchriften auf beutschrechtliche Berhaltniffe im Laufe ber Beit viele Inftitute bes beutschen Rechts corrumpirt und gerftort morben find, barüber ift jest fein Zweifel mehr, und bie Doctrin bat bas Berfehrte einer folden Methobe anerfannt 1). Allein fo, wie bie Sache gegenwärtig fteht, haben wir gar feine Barantie, baß mir nicht praftisch unbewußt immer wieber in benfelben Kehler verfallen, ben wir theoretisch als folden erfennen, und auf biefe Beife allmählig ohne Urg bie letten Refte unferes vaterlanbischen Rechts gerftoren. Dies ift in ber That in weit größerem Daage ber Fall, ale wir benfen. -

<sup>1)</sup> Freilich nicht allgemein in ber hier gemeinten Weise. Gerber (Spftem bes beutschen Privatrechts, zweite Ausgabe, § 75 n 2) ift im Gegentheil ber Ansicht: es fonne gewiß kein einseitiger Bomanismus genannt werben, wenn man bie richtige Form beutschricher Institute im Bereiche ber juriftischen Bilbung suche, welche unsere Zeit ber Aufriahme bes römischen Rechts als Gulturelements verbanke. Die nothwendige Folge eines solchen Princips ift bann freilich, baß man alle beutschrechtlichen Institute, für welche in ber auf bas römische Recht gegründeten juristischen Bilbung keine Form zu finden ift, als juristisch unmöglich einfach wegs läugnet, und bassenige, was sich von jenem Standpunkte aus nicht beareifen läst, für ein Product unksarer mittelalterlicher Vorskellungen erklärt.

Ein ungleich größeres praftisches Intereffe erhalt bie obige Aufgabe jeboch burch ben Ginfluß, ben ihre Lofung auf bie Beantwortung ber fo viel bestrittenen allgemeinen Fragen haben muß, welche Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft unferes Rechtslebens betreffen. - Db bie Reception bes romifchen Rechts als ein Glud ober Unglud fur uns ju betrachten, ob ferner bas römische Recht jest als unserem Leben affimilirt und nationalifirt anzusehen ift, ob endlich romisches und beutsches Recht noch ferner, jo wie jest, neben einander besteben tonnen, ober ob ein folder Duglismus auf Die Lange unhaltbar ift. und ob, wenn bies ber Fall, eine organische Berwachsung beiber zu einem einheitlichen Bangen möglich ift, ober ob ber Rampf amischen beiben schließlich mit ber ganglichen Berbrangung bes einen ober andern endigen muß? - alle biefe Fragen fonnen ohne Zweifel erft bann ihre befriedigende Lofung erhalten, wenn bas Fundamentalprincip bes romischen und germanischen Rechts und ber specifische Unterschied avischen beiben bargelegt ift, weil fich erft bann bie Wirfungen, welche bas romifche Recht auf unfer Leben gehabt bat, und feiner Natur nach haben mußte, fowohl ihrer innern Beschaffenheit, als auch ihrem Umfange nach bestimmter nachweisen und überfeben laffen. Go lange bies nicht ber Rall ift, wird ber Streit um alle biefe Fragen nothwendig immer auf ein Operiren mit unbefannten Factoren, auf ein subjectives Meinen und Glauben binauslaufen, und fich um allgemeine Bahrheiten breben muffen, bie an fich unbestreitbar finb, beren Umvenblichkeit auf ben porliegenben Kall aber völlig ungewiß bleibt.

Und können wir laugnen, daß die Sache in Wirklichkeitfo fteht? Ich glaube, daß wenige Worte genugen werben, um und barüber zu verftanbigen. Wenn g. B. von den Romanisten zu Gunften ber Reception bes romifden Rechts geltenb gemacht wird, bag bie geiftigen Schöpfungen früherer Bolfer als eine Erbichaft anzusehen fint, burch beren Untritt fpatere Nationen ben Reichthum ihres geiftigen Lebens vermehren fonnen, und baß beren Aneignung oft genug in ber Beschichte ben Unftos ju einer reichern Entwidelung bes nationalen Lebens gegeben und Bolfer auf eine Gulturftufe gehoben bat, welche fie fonft fcmerlich erreicht haben wurden; - fo ift bies allerbings eine an fich unbestreitbare Wahrheit. Ebenso ift es vollfommen richtig, baß folche Uneignung ber geistigen Errungenschaften frember Bolfer grabe bas Behitel bilbet, woburch allein eine fortschreitende Entwidelung in ber Beschichte ber Menschheit möglich wird; und es ift ein Zeichen geistiger Impotenz, wenn man gegen bas romifche Recht blos beswegen eifert, weil es fremben Urfprunge ift, ober gar, weil bie Quellen unferes iuriftischen Biffens in frember Sprache geschrieben finb. Allein bie Geschichte lehrt und boch auch, bag nicht jede Reception frember Elemente eine reichere Entfaltung bes nationalen Lebens jur Folge gehabt hat; fie zeigt und Beifpiele in Menge, in benen bas Ginbringen frember Bilbung bas nationale Leben eines Bolfes verfummert und feine Lebensfraft gebrochen hat, und bas Beispiel ber italischen Bolferschaften, welche unter ber römischen Berrschaft vom Boben ber Geschichte verschwunden und in bas romifche Bolf aufgegangen find, zeigt uns, baß grabe romifches Recht und romifches Befen eine frembe Rationalität ganglich zu vernichten wohl geeignet find. Solchen Beispielen gegenüber fonnen wir und boch unmöglich bei jener allgemeinen, an fich freilich unbestreitbaren Wahrheit gufrieben geben. Es bleibt immer noch bie Möglichfeit, bag ber Ginfluß, ben bas römische Recht auf unser Leben ubt, ein ger renber

ift; und erft bann, wenn eine genaue Analyse bes romifchen und germanischen Rechts uns in ben Stand gefest hat, Die Ratur und Beschaffenheit ber Birfungen, welche bas romische Recht auf unfer Leben gehabt hat und noch fortwährend hat, nadnuweisen, fomen wir ein ficheres Urtheil barüber fallen, ob feine Reception ein Glud ober Unglud fur und gewesen ift. Wenn ferner barauf hingewiesen wirb, bag biefe Reception nicht bas Brobuct ber Willführ und bes Bufalls, fonbern bas Refultat einer innern geschichtlichen Nothwendigfeit gewesen fei, und bag wir biefelbe als eine providentielle Augung anaufeben haben; fo ift amar wieberum vollfommen richtig, baß bie Reception bes romischen Rechts in berfelben Beife, wie bies auch von ben analogen Erscheinungen ber Wegenwart gefagt werben fann, bas natürliche Resultat eines geschichtlichen Entwidelungsproceffes gewesen ift. Allein bamit ift bie Ratur Diefes Entwidelungsproceffes noch nicht bargelegt, und wer wird laugnen wollen, bag es im Leben ber Bolfer auch franthafte Entwidelungeproceffe giebt? Der Untergang von Nationen, welche vor Bollenbung ihrer Lebensaufgaben langfam babin fiechen, fann ebenfalls bas Refultat einer innern geschichtlichen Rothwendigfeit sein, und wir burfen uns baber bei jener allgemeinen Wahrheit nicht beruhigen, fo lange uns nicht zugleich nachgewiesen werben fann, baß ber Entwickelungs= proceß, ber und bas romische Recht gebracht hat, ein gesunder war, und bag ber baburch herbeigeführte Buftand unferes Rechts. lebens als ein heilfamer bezeichnet werben barf. - Wenn endlich behauptet wird, bag bas romische Recht burch bie wiffenschaftliche Pflege, die ihm zu Theil geworden und burch bie Entwidelungsphasen, bie es burchgemacht hat, einen univerfellen Charafter erhalten habe, ber es fabig mache, ein

Beltrecht zu werben, und feine Miffion hierzu beglaubige, fo ift allerbinge wieber nicht zu laugnen, bag bas romifche Recht eine große Ungiehungofraft auf bie neueren Bolfer ausgeubt bat, und bag in feinem Befen etwas liegen muß, mas biefe Angiehungefraft hervorbringt. Das romifche Recht hat thatfachlich bie Berrichaft über einen großen Theil ber germanischen Bolfer erlangt, und hat biefelbe unzweifelhaft lediglich burch bie innere geiftige Macht, bie in ihm wohnt, erlangt. Allein wenn bamit icon ber Bemeis feiner Brabestination zu einem Beltrecht geliefert fein foll, fo wollen wir nicht vergeffen, baß auf biefelben Bolfer, welche einft romifches Recht recipirt haben, auch bie Lehre von ber Bolfssouveranetat mit allem, mas brum und bran bangt, eine große Ungiebungefraft geubt bat, bag auch fur fie ber Charafter ber Universalität in Unspruch genommen wird, und bag auch fie bie bebeutenbften Erfolge errungen bat. Wenn man bie Geschichte ber Reception bes romifchen Rechts mit ber Geschichte ber Bolfesouveranetatelehre vergleicht, fo bieten fich burchweg bie überrafchenbsten Analos gien bar, und in mehr als einer Sinficht burfte bas Urtheil hinfichtlich ber einen und anbern fich burch biefe Bergleichung rectificiren 2).

<sup>2)</sup> Die wahre Lage bes Streites über bie hohere Bebeutung ber Reception bes romifchen Rechts erfennen wir am besten aus bem Bekenntniffe Cavigny's (System Bt. 1. S. 80), baß bas lette Ziel bes Sntwicklungsganges ber neuern Zeit, bessen Eigenthümlichfeit sich in ber Reception bes römischen Rechts offenbart, vor unseren Augen noch verborz gen ist. — Müffen wir dies bekennen, so mussen wir auch bekennen, baß bas lette unseren Augen verborgene Ziel ebenso gut, als eine neue herrzliche Plütse, auch eine völlige Bernichtung und bas Inde unseres nationalen Lebens sein kann. Ohne Weiteres das Erstere vorauszusehnen, ift ein Optimismus, ber durch die bisherige Geschichte der germanischen Bolker, welche römisches Recht recipiet haben, und durch die Erscheinungen der

Ganz ähnlich steht es mit ben bie Gegenwart und Jufunst unseres Rechtslebens betreffenden Fragen. Bon den Romanisten wird allgemein und mit der größten Zuversicht behauptet, daß die Reception des römischen Rechts setzt eine vollendete Thatsache sei, daß das römische Recht mit Ausnahme einiger weniger specisisch römischer Bestimmungen in das Rechtsbewußtsein des Boltes übergegangen und unserem Leben assimilitet, und daß es die Ausgade der Rechtswissenschaft sei, durch organische Berbindung des römischen Rechts mit den noch erhaltenen Bestandtheilen des deutschen Rechts mit den noch erhaltenen Bestandtheilen des deutschen Rechts ein einheitliches Ganze und so ein wahrhaft nationales Recht zu schaffen. Dit den Beweisen sur den Bestandtung sieht es aber mislich aus, und wenn wir nach dem Begriffe der Alssmilation, nach ihren Bedingungen und Kriterien fragen, so dürsten sich gegen die Wahrheit jener Behauptung gewichtige Bedenken erheben.

Freilich, wenn alles basjenige für afsimilitt gelten bürfte, was in bas Rechtsbewußtsein unseres Juristenstandes übergegangen ist, und von diesem für natürlich und unseren Lebensverhaltnissen entsprechend erflart wird, dann wurde die obige Bersicherung allerdings richtig sein. Allein der Juristenstand ist grade von Ansang an der Träger des römischen Rechts bei und gewesen, und diese ist durch ihn dem Bolfe gebracht worden. Auch gegenwärtig noch bildet das römische Recht die Bildungsschule unseres Juristenstandes, und dieser entnimmt den Inhalt seines Wissens nicht aus dem Rechtsleben der

Gegenwart mabrlich nicht gerechtsertigt wird. Je beunruhigender aber die Brognose ift, welche wir der Zufunft unseres nationalen Lebens zu ftellen uns genöthigt sehen, um so bringendere Beranlassung liegt barin auch für unse, die eigenthumliche Ratur unseres Entwickelungsganges und das lette Biel, wohin er uns schließlich führen muß, genauer ins Auge zu fassen.

Gegenwart, fonbern aus bem Corpus Juris. Bei biefer Sachlage muß boch ohne Zweifel als möglich zugegeben werben, bag vieles von bemienigen, mas bie Juriften aus bem Corpus Juris erlernen, noch nicht in bas Bewußtsein bes Bolfes übergegangen ift, ja baß felbst zwischen ber ganzen Unschauungsweise bes Juriftenftanbes, in welche biefer fich burch bas Stubium bes römischen Rechts fünftlich hineinlebt, und ber bes Bolfes, bas folche Stubien nicht mitmacht, ein fpecifischer Unterschied besteht. Die Möglichkeit eines folden Unterschiedes amischen Bolferecht und Juristenrecht wird freilich von unseren Romanisten von vorn herein gang entschieden geläugnet und barauf hingewiesen, bag ber Juriftenftand eben nur ber Repräfentant bes Rechtsbewußtfeins bes Bolfes fei. Allein bamit wird und eben wiederum nur eine allgemeine Wahrheit ent= gegengehalten, bie unter normalen Berhaltniffen unbeftreitbar, beren Unmenblichfeit auf ben vorliegenben Kall aber grabe mehr als zweifelhaft ift. Allerbings pragt fich bas im Bolfe lebenbe Recht im Bewußtfein bes Juriftenftanbes am flarften und icharfften aus, wenn bie Juriften bas im Bewußtfein bes Bolfes lebenbe Recht zum Begenstande ihrer Studien machen, und eben nur ben aus bem Rechtsleben ber Gegenwart entnommenen Stoff wiffenschaftlich verarbeiten. Dann befteht amischen bem Rechtsbewußtsein bes Bolfes und bem bes Juriftenstandes nur ber Unterschied, bag biefes flarer und miffenschaftlich entwickelt ift; ber Inhalt beiber ift ibentisch, und grabe auf biefer 3bentitat beruht bie Bahrheit bes Capes, bag ber Buriftenftanb bas Rechtsbewußtsein bes Bolfes reprafentire. Eine folche Ibentitat fann aber boch schlechterbinge nicht weiter vorausgesett werben; ja es fann von ihr eigentlich gar nicht weiter bie Rebe fein, wenn, wie bei uns, ber Juriftenftand statt bes im Bewußtsein bes Bolkes lebenden, ein frem bes Recht zum Gegenstande seiner Studien macht, und nicht nur ben Inhalt seines Wissens aus fremden Rechtsquellen entsnimmt, sondern sich auch in die juristische Denkweise dieses fremden Bolkes hineinzuleben bemuht.

Rann und barf bas romische Recht aber nur in soweit als wahrhaft affimilirt betrachtet werben, als baffelbe in bas Rechtsbewußtsein nicht nur bes Juriftenstandes, fonbern auch bes Bolfes übergegangen und zugleich mit ber gangen Unschauungsweise besselben organisch verwachsen ift, so ift es qunachft eine leiber völlig unbestreitbare Thatfache, bag Forfchungen barüber, wie weit bies geschehen, bisher eigentlich noch fo aut wie gar nicht angestellt worben finb. Der Behauptung, bag bas romifche Recht im Bangen und Großen unferem Leben affimilirt fei, mangelt es baber an jeber thatfachlichen Grund-Sobann ift ebenfalls gewiß, baß folche Forschungen auch überhaupt erft bann mit Rugen angestellt werben und zu ficheren Refultaten führen fonnen, wenn es uns zuvor gelungen ift, bie fpecifische Berichiebenheit ber romischen und germanischen Unschauungeweise und bes romischen und germanischen Rechts auf bestimmte Begenfage gurudguführen, weil wir vor allem erft felbft ein wirkliches Berftanbnig nicht nur bes romiichen, sondern auch bes beutschen Rechts erworben haben muffen, um bei einer Unalpfe bes im Bewußtfein bes Bolfes lebenben Rechts bie verschiebenartigen Glemente von einander fonbern zu fonnen, und weil wir erft bann mit Gicherheit erfennen und nachweisen fonnen, wie bas in bas Rechtsbewußtfein bes Bolfes einbringenbe romifche Recht fich jur nationalen Unschauungsweise bieber verhalten hat und noch gegenwartig Daß in Folge einer fo langen Unwendung eine verhält.

Menge römischrechtlicher Bestimmungen in bas Bewußtsein bes Bolfes eingebrungen ift, muß freilich von vorn berein als unbestreitbar angesehen werben, und ohne 3meifel bat bas romifche Recht in ber Unschauungeweise bes Bolfes eine Beranberung hervorgebracht, in Folge beren ber ursprüngliche Wiberspruch awischen beiben viel an feiner ursprünglichen Scharfe verloren Allein es heißt Natur und Wefen ber Affimilation ganglich verfennen, wenn man meint, bag mit bem Einbringen bes romifden Rechts in bas Bewußtfein bes Bolfes auch beffen Affimilation bereits vollenbet fei, und wenn man bie Art und Beife, wie bie Ausgleichung bes ursprunglichen Biberspruchs erfolgt ift, ale etwas babei Gleichgultiges betrachtet. Beg, auf bem biefelbe erfolgt, ift im Gegentheil von ber allergrößten Bebeutung, und wir haben bei ber Frage von ber Alfimilation bes romifchen Rechts vor allem bie Frage ju ermagen : ob bas romifche Recht bei feinem Ginbringen in unfer Leben eine specifische Beranberung feines Charaftere erlitten. ober ob es umgefehrt nur ben Charafter unferer nationalen Unschauungeweise veranbert hat, ob mit anberen Worten bas romifche Recht germanifirt worben ift, ober ob unfer Leben und unfere Unschauungsweife burch baffelbe romanifirt morben finb? Much bei ben italifden Bolferichaften, welche bem Einfluffe bes romifchen Befens lange Beit hindurch ausgesett waren, fant eine Ausgleichung bes Wiberspruchs zwischen ienem Wefen und ihrem nationalen Leben ftatt; aber bas Refultat biefes Ausgleichungsproceffes mar ichließlich bie Bernichtung ihrer nationalitat. Go fonnte bie Ausgleichung möglicher Beife auch bei uns vor fich geben, und wenn wir befennen muffen, baß bas romische Recht so wenig bei feinem lebergange nach Deutschland ale fpater eine principielle Beranderung erlitten, bagegen aber eine beträchtliche Beranberung unfered Lebens und unferer Unschauungeweise hervorgebracht hat, so fonnte eine genauere Untersuchung bes fraglichen Affimilationsprocesses möglicher Beife bas Refultat ergeben, bag nicht bas romifche Recht unferem Leben affimilirt worben ift, fondern bag vielmehr unfer Leben und unfere Unichauungsweife fich nur bem romifden Rechte accommobirt haben. Möglichkeit ift wenigstens vorhanden, bag bie Ausgleichung bes ursprunglichen Wiberspruche nur in einer Abftumpfung ober Entartung unserer nationalen Unschauungeweise ihren Grund, und bag alfo bas romifche Recht, ftatt und ben Unftog ju einer reichern Entwickelung ju geben, einen corrofiven Ginfluß auf unferen Lebensorganismus geubt, und eine Berfetung unferer Lebenszuftanbe zur Folge gehabt hat. - Go gewiß es ift, bag ein lebenbiger Drganismus frembe Stoffe feinem Befen affimiliren fann, fo gewiß ift es auch, bag nicht jeber Organismus jeben Stoff ju affimiliren vermag, bag es vielmehr Stoffe giebt, welche einer folden Affimilation ichlechterbinge wiberstehen, und auf ben Organismus, in ben fie eingebrungen find, lediglich eine corrofive Wirfung ausuben. Dies gilt für bas geistige Leben fo gut, wie fur bas physische, und erft eine genauere Unalpfe bes romifchen Rechts und unferer nationalen Unichauungeweise vermag und folglich barüber zu belehren, ob bei ber Individualität beiber eine wirkliche Affimilation bes romifden Rechts überhaupt möglich ift.

Bei allen Fragen kommen wir baher immer wieber auf bie Rothwenbigkeit einer solchen genaueren Analyse zurud. Die Lösung bieser Aufgabe hat jeboch nicht bloß für ben Juristen von Fach ein Interesse, sonbern für jeben, bem es um ein tiesseres Berständniß ber Gegenwart zu thun ist. — Hat bie Res

ception bes romifchen Rechts nämlich eine Beranterung unferes Rechtsbewußtseins zur Folge gehabt, - und bas ift gang unbestreitbar, - fo beschränft fich biefe Beranberung nicht barauf. baß wir bie in ben Rreis bes Brivatrechts fallenben Lebens. verhaltniffe jest anders beurtheilen und auffaffen, als bies por jener Reception geschah; fie erstrectt fich in ihren Wirfungen nothwendig weiter. Bei ber innigen organischen Berbinbung, in ber alle Bestandtheile und Functionen bes Lebens einer Nation mit einander fteben, fann eine partielle Beranberung nicht ohne Rudwirfung auf bas gange übrige Leben bleiben, und ber Ratur ber Sache gemäß werben von biefen Birfungen junachft und vorzugeweise biejenigen Beftanbtheile und Kunctionen angegriffen werben muffen, welche mit bemienigen Theile, ber bie Beranberung erlitten hat, bie nachfte Berwandtichaft und Berührung haben.

Dies gilt hier junachft von unferem öffentlichen Rechte. - Es ift jest freilich allgemein anerkannt, bag nur bas romifche Brivatrecht, nicht auch bas romifche Staatsrecht recipirt fei. Allein Staaterecht und Brivatrecht fteben in einem jo engen Zusammenhange mit einander und greifen vielfach in einander ein, bag mit jener Anerfennung wenig gewonnen ift, ba eine wirkliche und vollständige Reception bes romischen Brivatrechts eine völlige Umgestaltung auch unseres öffentlichen Rechts zur nothwendigen Folge bat. Dies liegt fo fehr in ber Ratur ber Sache, bag wir, wenn nicht bebeutenbe Momente ein Begengewicht bilben, jene Umgeftaltung allmählig gang unbewußt und absichtslos vollbringen. Die Geftalt bes Brivatund Staatsrechts wird namlich burch bie in ber fittlichen Unschauungsweise bes Boltes wurzelnben Begriffe von Freiheit, Recht und Ehre in gleicher Beise und mit gleicher Rothwen-

bigfeit bestimmt; bie allgemeinften Vorausfegungen und Brincivien beiber find ibentisch. Mit bem romischen Bripatrechte bringen nun naturlich auch biefe allgemeinen, bem Staats- und Brivatrecht gleichmäßig angehörigen Brincipien, nach benen baffelbe conftituirt ift, in unfer Rechtsbewußtsein ein, und biefer Erfolg wird baburch um fo gewiffer und vollständiger herbeis geführt, bag bas romische Recht zugleich bie Grundlage unferes juriftifchen Stubiums bilbet. Daburch leben wir und mehr und mehr in die romische Unschauungsweise binein, unsere juris ftische Denfweise, zumal bie bes Juriftenftanbes, wirb mehr und mehr auf bas romische Recht gegrundet, und bie nothwendige Kolge bavon ift benn natürlich bie, bas wir auch unfer öffentliches Leben vom romifchen Standpunkte aus betrachten und bei ber Beurtheilung ber bemfelben angehörigen Rechteverhaltniffe von Voraussenungen ausgehen und mit Begriffen operiren, bie beibe fpecififch romifch find. Es gilt in biefer Beziehung vom Staatsrechte baffelbe, mas oben vom beutiden Bripatrechte gefagt ift. Wir mogen es theoretifch als Behler erfennen; wir verfallen, fo lange wir bei unferem juriftifchen Denfen und Urtheilen unbewußt von romifchen Boraussehungen ausgehen, praftifch beffenungeachtet immer wieber in benfelben.

Einen gleichen Einfluß hat die durch die Reception bes römischen Rechts bewirfte Beränderung unseres Rechtsbes wußtseins nothwendiger Weise auch auf unser sittliches und politisches Bewußtsein gehabt. Recht und Sittlichseit und Recht und Politif sind so eng mit einander zusammenshängende und so nahe verwandte Dinge, daß ein innerer Widerspruch zwischen ihnen auf die Länge unmöglich ift, und daß eine jede wesentliche Beränderung, welche im Rechtsbewußtsein eines Boltes vor sich geht, auch eine entsprechende

Beranberung feines fittlichen und politischen Bewußtseins jur Folge haben muß. Daß biefe Beranberung auch bei benjenigen Bolfern eingetreten ift, welche romisches Recht recivirt baben. und bag bies insbesonbere von benienigen Bolfeschichten gilt. welche bem Ginfluffe bes romifden Rechts und überhaupt ber romischen Bilbung junachst und vorzugeweise ausgesett gewesen find, ift unzweifelhaft. Das romifche Recht ift, wie bies auch ichon mehrfach von anderen hervorgehoben ift, nicht nur unfer geltenbes Recht, fonbern baburch und baneben auch zugleich Culturelement fur und geworben; unfere gange gegenwärtige Bilbung ift mefentlich mit auf baffelbe gegrundet, und in unferer Anschauungeweise vieles enthalten, mas romijden Urfprunge ift, und hauptfachlich burch Bermittelung bes romifchen Rechts Eingang in bicfelbe gefunden bat. Daraus folgt benn auch von felbit, bag wir erft bann, wenn wir bie romifden und germanischen Elemente, aus benen bie Anschauungsweise ber Gegenwart componirt ift, ihrem Urfprunge und ihrer frubern Beschaffenheit nach zu erfennen, und bie Mobificationen, welche fie bei ihrer Berbinbung mit einander erlitten haben und erleiben mußten, nachzuweisen vermögen, ju einem wirklichen Berftandniffe ber Gegenwart gelangen und bag wir erft bann ein ficheres Urtheil namentlich barüber gewinnen fonnen, ob eine wirfliche Berfohnung ber urfprunglichen Gegenfate, eine organische Bermachsung beiber Elemente eingetreten ift, ober ob biefelben, ju einer organischen Berwachsung unfähig, nicht vielmehr nur neben einander eriftiren, und einen gegenfeitigen Bernichtungetampf mit einanber führen.

Werfen wir einen unbefangenen Blid auf ben Zustand bes geistigen Lebens berjenigen Bolfer, bei benen romisches Recht zur Geltung gelangt ift, und vergleichen wir benfelben z. B.

mit bem von England, bas fich bes romifchen Rechts erwehrt hat, fo weisen gahlreiche Sumptome auf bas Borhandensein ungusgeglichener Gegenfate beutlich genug bin. Gine genquere Betrachtung bes Rampfes, ber gegenwärtig auf fast allen Gebieten bes geiftigen Lebens mit ber größten Erbitterung geführt wird, zeigt und aber auch, bag in biefem Rampfe zwei gang entgegengefeste Brincipien mit einander um bie Berrichaft ringen. Bir finden im Streite mit einander begriffen zwei gang verschiebene Anschauungsweisen, welche, von völlig entgegengesetten Borausfehungen ausgehend und überall zu verschiedenen Refultaten gelangenb, mit einander nichts gemein haben, als ben Boben, auf bem fie einander befampfen. Während bie eine, von ber Borausfehung einer fittlichen Beltorbnung ausgebenb. alles Recht von Gott ableitet, und bas gange Stagts: und Rechtsleben auf bie Abhangigfeit bes Menschen von Gott gegrundet wiffen will, lagt bie andere, vom Begriffe bes Gubiects und bem Brincip ber Bolfssouveranetat ausgehent, alles Recht aus bem Willen bes Bolfes hervorgehen, und ftrebt, bie Forberungen bes fittlichen und religiofen Bewußtseins fur Gemiffensfache ber Gingelnen erflarent, lediglich ben Begriff ber fubjectiven Freiheit in Staat und Recht zu realisiren. - Rlar und scharf formulirt und ale fertige Sufteme feben wir biefe Begenfate freilich nur bei ben extremen politischen Barteien bervortreten, mahrend bie Befenntniffe ber gemäßigten Barteien bie mannigfaltigften Amalgame aus beiben enthalten. zeigen fie fich aber auch eben als schlechterbings unversöhnliche Begenfane, welche jeber Vermittelung, wie fie von biefen in ber verschiedenften Beise erftrebt wird, unfabig find, und baber unter jeber Berfaffungsform ben Rampf mit einander immer wieber von Neuem beginnen. 2

Diefe Coerifteng zweier fo völlig bisparater Unichauungsmeifen, wie mir fie bei benjenigen Bolfern finben, bei benen römisches Recht gur Berrichaft gelangt ift, ift jebenfalls eine be-Beibe find fo total von einander achtenswerthe Ericbeinung. verschieben, bag fie nicht wohl als verschiebene Entwidelungs. phafen eines und beffelben Grundprincips angefeben werben fonnen, und bag faum ju begreifen ift, wie ein Bolt, ohne bag ein neues Bilbungeelement in fein Leben getreten mare, beibe neben einander zu erzeugen vermocht haben follte. Dazu fommt, baß bie eine jener Unschauungeweisen gerabe in benienigen Lebenstreisen, welche bem Ginfluffe bes romischen Rechts und ber römischen Bilbung junachst und hauptsächlich ausgesett find, ihre gablreichften Bertreter findet und von bieraus fich weiter porbereitet hat, bie andere bagegen hauptfachlich in benjenigen Bolfeschichten lebt, welche jenem Ginfluffe von vorn berein ferner gestanden, ober menigstens bie Grundlagen ihres frühern Lebens bem römischen Rechte gegenüber zu bewahren, namentlich bem römischen Familien = und Erbrecht fich zu entziehen vermocht haben. Unter biefen Umftanben burfte es wohl einer genauern Erwägung werth fein, ob jener gange Gegensat nicht mit bem burch bie Reception bes romifchen Rechts vermittelten Ginbringen romischer Anschauungsweise in Busammenhang fteht, und ob er fcblieflich nicht auf ben Begenfat zwischen bem Princip bes römischen und germanischen Lebens zurückgeführt werben muß.

Schon zum Boraus fpricht bafür eine Betrachtung ber herfunft und Geschichte ber beiben verschiedenen Unschauungsweisen. Der einen, welche bas Königthum von Gottes Gnaben auf ihre Fahne geschrieben hat, ist zu oft ber Borwurf mittelalterlich seubalistischen Charafters gemacht worben, als baß wir die Ibentität ihrer Borausseyungen mit benen, worauf bie Unichanungeweife bes Mittelaltere ruht, noch erft befonbere nachzuweisen brauchten. Ihre nationalität ift zweifellos, und wir fonnen hier vorläufig babin geftellt fein laffen, ob bie Boraussehungen, von benen fie ausgeht, wirklich blos bem Mittelalter angehören, ober nicht vielmehr specifisch germanische find, und baber auch noch fur bie Begenwart ihre volle Bebeutung haben. - Der Urfprung ber anbern Unschauungsweise fallt bagegen in bie Beit, ale nach bem Berfalle ber mittelalterlichen Lebensformation romifches Recht und romifche Bilbung in bas Leben ber germanischen Bolfer einbrangen, und in biejenigen Rreife, welche biefes Ginbringen vermittelten. Bon welcher Bebeutung ber Ginfluß mar, ben fowohl bas Stubium bes romifchen Rechts als auch bie gange humanistische Bilbung auf bie Anschauunge = und Dentweise aller literarisch gebilbeter Rreise ausgeubt bat, bebarf feiner nabern Darlegung. Das römische Recht bilbete bamals ben alleinigen Inhalt alles juriftischen Wiffens und galt allgemein für bas allein mahre Recht; in noch höherem Grabe, als jest, wo wir boch wenigstens bie Erifteng eines beutschen Rechts anerkennen, mar bie gange juriftische Denkweise ber rechtswiffenichaftlich Bebilbeten auf baffelbe gegrunbet. Wenn wir nun in biefer Beit eine neue Staats- und Rechtslehre entstehen und fich ausbilben feben, welche, im Wegenfage ju ber bisherigen, Staat und Recht als Producte bes gottlichen Willens betrachtenben Unschauungeweise, vom Begriffe bes Subjects ausgeht und Staat und Recht aus beffen Willen hervorgehen lagt, fo liegt ber Webanke an bie Möglichkeit eines urfachlichen Bufammenhanges zwischen beiben Erscheinungen nabe, und es muß ale möglich zugeftanben werben, bag bie Schöpfer biefer neuen Lehre, welche eben nur romisches Recht fannten und von romi+

icher Unichauungsweise erfüllt maren, bei ihren Speculationen unbewußt von fvecififch romifchen Borausfenungen ausgegangen fint, mit romifchen Begriffen operirt und fo ein Suftem geichaffen haben, bas in Birflichfeit nichts Unberes als eine 216straction aus bem Inhalte bes Corpus Juris, als eine Philofophie bes romifden Staats- und Rechtslebens ift. Es ift eine befannte Thatfache, bag bie alteren Naturrechtslehrer, jobalb fie ihre Lehren bis ins Detail ausbilben, immer gang naiv ju bem Inhalt ber Inftitutionen gelangen und nur in einzelnen Buntten, bei benen fie fich von ber nationalen Betrachtungsweise nicht ju emancipiren vermochten, bavon abmeichen. Wenn wir biefe Thatfache auch aus bem Umftanbe erflären zu fonnen vermeis nen, baß fie eben fein anberes Recht als bas romifche fannten, fo bleibt baneben boch immer wichtig, bag fie von ihren auf bas Cubjectivitateprincip gegrundeten allgemeinen Borausfepungen aus gang natürlich und ohne Inconsequeng zu Refultaten gelangen, welche mit bem romifchen Rechte und nur mit biefem harmoniren, und bag eben biefe Resultate ihnen als naturlich und mit ihren Boraussehungen im Ginklange ftehenb erschienen. Diefe Uebereinstimmung gewinnt noch wefentlich an Bebeutung, wenn wir bie andere Thatfache bamit gufammenftellen, bag umgefehrt auch bie Urt und Beife, wie bie romis ichen Juriften über Wefen und Entstehung bes Rechts und überhaupt über alle allgemeinere Fragen benfen, gang berjenigen rein subjectiven Denkweise homogen ift, welche nich als Rieberfcblag jener subjectiviftischen Rechtsphilosophie gebildet hat und gemeinhin als Philosophie bes gefunden Menschenverstandes bezeichnet wirb. -

Daß die Schöpfer jenes Systems und seine heutigen Anhanger sich bes romischen Ursprungs ihrer Theoreme nicht bewußt find, barf uns nicht irre machen. Dies ging ben Juriften, welche in Bologna romifdes Recht ftubirten, und ben Sumaniften, welche aus romischen Quellen bie mahre menschliche Bilbung ju ichopfen vermeinten, auch eben nicht anbers. fiel biefen ebenfalls nicht im Entfernteften ein, baß fie ihrem Baterlande ein frembes Recht und eine frembe Bilbung brachten; fie glaubten mit berfelben Bewißheit und vielleicht mit bemfelben Rechte, wie jene, baf fie bas mahre Univerfalrecht und bie mahre allgemein menfchliche Bil. bung gefunben hatten. Saben fie fich barin getäuscht, unb haben bie germanischen Bolter, welche in biefer Meinung romisches Recht recipirten, sich barin ebenfalls getäuscht; - nun fo muß auch bie Doglichkeit einer zweiten ahnlichen Taufchung augestanden werben, und eine genauere Analyse bes romischen und germanischen Rechts wird und vielleicht Bewißheit barüber geben, bag wir und wirflich in einer ahnlichen Situation und in einer ähnlichen Täufchung befinden, und bag wir, während wir eine neue Mera unferes nationalen Lebens zu begrunden, und insbefonbere unfer Staatsleben auf allgemein gultigen Grundlagen zu reconftruiren meinen, in Wirklichfeit bie Urt an bie Burgel unferes nationalen Lebens legen, und jest nur basjenige in unferem öffentlichen Leben wiederholen, was am Enbe bes Mittelalters auf bem Bebiete bes Privatrechts mit Erfolg versucht worben ift.

Uebrigens versieht sich von selbst, daß, wenn im Borstehenden die moderne Staats und Rechtstehre, welche vom Begriffe des Subjects ausgeht, als eine Philosophie des römischen Staats und Rechtslebens bezeichnet wird, damit die besträchtlichen Unterschiede zwischen der heutigen Doctrin und bem wirklichen römischen Leben nicht weggeläugnet werden sollen. Iwischen beiben besteht jedensalls der große Unterschied, der

immer awischen ber reinen Abstraction und bem wirflichen biftorifchen Leben, zwischen bem anatomischen Bravarat und bem lebenbigen Korper eriftirt. Die Voraussenungen und Gebanten, welche bie Schopfer ber mobernen Doctrin erft auf bem Bege fünstlichen Sineinlebens und muhfamer Abstraction gewonnen haben, waren ben Romern mit ihrer ursprünglichen Naturanlage von felbst gegeben und in ihrer natürlichen nationalen Un-Daber machte fich bei ihnen bie fchauungeweise begrunbet. biftorifche Realifirung ihrer Brincipien, nach benen fich ihr ganges Leben von felbst zurecht legte, völlig ungezwungen und naturlich. Gie vermogen biefelben auf allen Lebensgebieten mit Sicherheit und Energie burchzuführen, jugleich aber auch, wo eine consequente Durchführung entweber schlechthin ober unter ben gegebenen Berhaltniffen unmöglich, Die baburch gebotenen Mobificationen eintreten zu laffen. - mabrent unfere Doctrinars, ohne iene naturliche Energie und ohne biefen richtigen Tact, unbefummert um bie untergeordneten Rudfichten praftifcher Ausführbarteit, ein Suftem geschaffen haben, welches in feiner Unwendung auf ein nach anderen Brincivien gestaltetes Bolfsleben nothwendig jur Caricatur werben muß. Das romifche Staateund Rechtsleben endlich. - und barin fann ber gange Unterschied ausammengefaßt werben, - war von ber entsprechenben fittlichen Unschauungsweise getragen, burch welche jenes Suftem fittlich gerechtfertigt und praftisch möglich wirb; bie Romer hatten bie erforberliche sittliche Rraft, und biejenige republikanische Tugent, welche nach bem Princip ihrer Staats = und Rechtslehre unabhängig vom Rechte bas Leben ber Gingelnen regeln foll, und als nothwendiges Complement ihres Staats. und Rechtslebens biefem einen fittlichen Charafter giebt und bewahrt, mahrend bie mobernen politischen Sufteme biefen Factor, ber auf bem Bege theoretischer Abstraction überhaupt nicht gewonnen werben fann, nicht ju reproduciren vermögen, und baher ber fittlichen Bafis und bes fittlichen Charafters entbehren, welche bem romischen Staats - und Rechtsleben in feiner Beife abgesprochen werben fonnen. - Gine vollige Congrueng awifden bem romifchen Rechtsleben und unferer fubiectis viftischen Rechtsphilosophie foll und fann baber nicht behauptet merben; ja es mag immerbin jugestanben merben, bag, wenn bie Romer eine eigene Rechtsphilosophie ju fchreiben vermocht hatten, biefelbe in manchen nicht unwesentlichen Bunften von unferer mobernen Doctrin abweichen mochte. Für ben 3med ber vorliegenben Schrift fam es nur barauf an, bie gwischen beiben beftehenbe Bermanbtichaft und ihre Uebereinftimmung in ben Sauptpuntten nachzuweifen, inbem ber Begenfat, in welchem fie jum germanischen Rechte und ju unferer nationalen Unschauungsweise fteben, bei beiben berfelbe ift. Db und wie weit bas beiben gemeinschaftliche Grundprincip bei ihnen verschieben mobificirt ift, biefe Frage hat fur bie Ermittelung jenes Gegensages fein besonberes Intereffe. her ift in ber vorliegenben Schrift nur bie Ibentitat beiber bervorgehoben worden, und wenn babei manche Borausfegungen und Motive bem romischen Rechte untergelegt fein follten, welche, wenigstens in biefer Kaffung, nur ber neuern Philosophie eigen find, fo hat bies einfach barin feinen Grund, weil hier inbirect jugleich ber Rachweis geliefert werben follte, bag bie vom Begriffe bes Subjects ausgehenbe Unschauungsweise bei uns ein Brobuct bes romischen Rechts und ber romischen Bilbung ift, und weil es fur bas Berhaltnig bes romifchen Rechts au unferem Leben weit mehr auf bie Ermittelung berjenigen Boraussehungen und Brincipien antommt, welche wir aus bemfelben entnommen haben, als berjenigen, von benen bie Römer bei ber Conftruction besselben in Wirklichkeit aus gegangen sind. Ich würte ben Zweck bieser Schrift auch bann für vollständig erreicht halten, wenn mir nur ber Nachweis gelungen ist, daß das römische Recht in der Gestalt, wie es zu uns gesommen ist, die von mir versuchte Deutung zuläst, und daß diese Deutung, wenn sie auch vor einer tiesern historischen Kritif nicht bestehen könnte, doch der neuern subjectivisstischen Staatss und Rechtslehre Dasein und Inhalt gegeben hat, diese letztere also eine, gleichvies ob legitime oder illegitime, Tochter bes römischen Rechts ist.

Bur Bermeibung von Digverständniffen moge bier gum Schluffe noch eine Bemerfung Plat finden. Das romifche Recht hat verschiedene Entwidelungsphasen burchgemacht; eine Reihe von Generationen hat baffelbe, jebe nach ihren Unichauungen und Bedürfniffen, weiter entwidelt und umgestaltet, und wir fonnen in ber Beschichte bes romischen Rechts mehrere Bilbungeperioten von gang verschiebenem Charafter ertennen. Unter biefen Umftanben, und ba ber ju uns gefommene Inhalt bes Corpus Juris bas Refultat biefer verschiebenen Entwidelungsperioben ift, bebarf es einer Erflarung, in welchem Sinne bei ben nachfolgenden Erörterungen ber Begriff bes romifchen Rechts genommen, und wie babei bas Berhaltniß ber verschiedenen Rechtsbilbungen zu einander aufgefaßt ift. -Bie mir icheint, muffen in ber Geschichte bes romischen Rechts, fo weit es in ben Rreis ber ben Inhalt biefer Schrift bilbenben Betrachtungen fällt, brei Berioben unterschieben werben: bie Beriobe bes alten jus civile ober jus Quiritium, bie bes jus gentium und bie ber fpatern driftlichen Raifergeit. In ber alteften Beit finben wir neben bem jus

Quiritium freilich noch eine andere Rechtsbilbung, welche mir bier ber Rurge halber im Gegenfate jum jus Quiritium, welches feine Ausbildung hauptfächlich burch bie Blebs erhielt, patricisches Recht bezeichnen wollen. Diefelbe ift ieboch im Berlaufe ber Zeit, und gwar bis auf wenige Refte, bie fich langer erhielten, ziemlich fruhe burch bas jus Quiritium verbrangt worben, und aus bemienigen, was wir über fie wiffen, fonnen wir nur noch eben fo viel erfennen, bag ihr Charafter von bem bes jus Quiritium völlig verschieben mar, und baß biefes lettere, wie auch allgemein anerkannt ift, eine von ihr unabhängige felbstiftanbige Rechtsbilbung mar. Jenes altere patricifche Recht intereffirt une bier überall nicht; wir haben es hier vielmehr nur mit bem fich unabhangig baneben entwidelnben Rechte ju thun, beffen erfte Entwidelungephafe bas jus Quiritium ift, und bas g. B. im Staaterechte mit Bestimmtheit querft in ber Servianischen Berfaffung zu erfennen ift. Auf bie Erifteng jenes Rechts war hier nur hinguweisen, um bem Digverftanbniffe vorzubeugen, ale ob bae, was im Berlaufe ber Schrift vom romischen Rechte gesagt ift, auch auf bas altere patricische Recht habe bezogen werben follen, und weil ju Unfang ber geschichtlichen Zeit bei ben Römern manche Institutionen und Rechtsnormen und begegnen, welche mit bem Charafter bes romischen Rechts, so wie ber Begriff hier gefaßt ift, burchaus nicht harmoniren. 3) - 2118 bie erfte und ursprungliche Entwidelungsphafe bes romifchen Rechts, bas ju und gelangt ift, und mit bem wir es baber bier nur ju thun haben, ift alfo

<sup>3)</sup> Ihering, Geift bes romifchen Rechts, Bb. 1, ber ebenfalls bas Princip bes fubjectiven Billens fur ben Grundquell bes romifchen Rechts

bas jus Quiritium angufeben, bas in feinen Formen und Inftitutionen ben specifischen Charafter bes romischen Rechts bereits in ber vollsten Scharfe und Rlarbeit bervortreten laßt. - Auf biefe Rechtsbilbung folgt, vermittelt burch bas ben Uebergang bilbenbe Pratorifche Recht, ale zweite Entwidelungephafe bas jus gentium. Das Grundprincip beffelben ift mit bem bes alten jus civile gang ibentisch: beibe geben in gleicher Weife von bem Begriffe bes Subjecte ale ihrer oberften Borausfetung aus, und ber allerbings icharfe Begenfas zwischen beiben befteht feinem Wefen nach nur barin, bag bas alte jus civile ben Charafter ber Bebundenheit und Ausprägung in feste ftarre Formen tragt, bie freiere Behandlung bes Rechtoftoffes bagegen bem jus gentium feine eigenthumliche Geftalt giebt. In biefer zweiten Entwidelungsphafe hat bas romifche Recht feine größte Bollenbung erreicht, und zugleich seine wiffenschaftliche Durchbilbung empfangen, und fich fo traditionell bis in die fpatere Raiferzeit erhalten. - Mit bem Chriftenthume tritt ein neues Moment in bas romische Leben ein, bas mit ben bem romischen Rechte aum Grunde liegenden Brincipien im Biberfpruche ftand. Die geiftige Rraft bes romifchen Bolfes war aber bereits erichopft; bie spätere Raiserzeit vermochte ebenso wenig eine neue Rechtsbilbung hervorzutreiben, als bas ererbte Recht principiell umgubilben, und bie Mobificationen, woburch fie bas lettere mit

erflart, und bies im zweiten Bande naber darzulegen verheißt, glaubt bies Princip freilich auch im altern patricifchen Rechte nachweisen, und ben fraglichen Dualismus überhaupt weglaugnen zu fonnen. Seine hierauf bezüglichen Ausführungen icheinen mir jedoch unhaltbar zu fein, und er ift anscheinend zu benfelben auch überhaupt nur durch bie irrige Boraussegung getrieben, daß bas Jundamentalprincip bes rönischen Rechts nichts specifisch Römisches sei, sonderen Rechte auch daß bie anderen Bolter sich beffen nur nicht bewußt seien.

ihren Ansichten in Ginflang zu sehen strebte, bestanden im Ganzen und Großen nur barin, daß überall die dem ältern römischen Rechte zum Grunde liegenden Principien theoretisch sestigehalten, baneben aber, wo der Widerspruch ihrer naturlichen Consequenzen mit den neueren Ansichten zu schroff hervortrat, durch willfürliches Abbrechen der Spigen ein praftisch erträgsliches Resultat erzielt wurde.

Daß wir unter biesen Umständen bei einer Analyse bes römischen Rechts auf die zum großen Theile willfürlichen und principlosen Modificationen der spätern Kaiserzeit kein besonderes Gewicht legen, das römische Recht dadei vielmehr so im Auge haben, wie es als Product des geschichtlichen Lebens der Römer zur Zeit der Republif entwickelt und durch die römischen Juristen wissenschaftlich verarbeitet ift, bedarf um so weniger einer besondern Rechtsertigung, als das römische Recht in der Gestalt, in welcher es im Corpus Juris niedergelegt und zu und gekommen ist, durchweg den Charakter dieser Bildungsperiode trägt, und die Beränderungen, welche es in der spätern Kaiserzeit erlitten hat, sich in der Regel auf den ersten Blick als singuläre Modificationen der leitenden Principien barstellen.

## Erster Theil.

Die Verschiedenseit der obersten Voranssetzung und der principiellen Begriffe des römischen und germanischen Rechts.

### Erster Abschnitt.

Die Berschiebenheit ber oberften Boranssetzung.

#### §. 1.

Das Princip ber Subjectivität als Grundlage bes romischen Rechts.

Das Denken bes Menschen, ber sich und sein Dasein zu begreisen sucht, bebarf einer bestimmten Boraussehung, welche ben Ausgangspunkt für seine geistigen Operationen bilbet, und auf welche sein ganzes Gebankenspstem gegründet ist. — Diese Boraussehung ist entweder das Subject des Denkenden, sein Ich (Princip der Subjectivität), oder die Gesammtheit der ihn umgebenden Dinge, die Welt, und das bewegende und schaffende Princip derselben, der Urgrund aller Dinge, die Gottheit (Princip der Objectivität).

Benn ber Menich fein 3ch jum Ausgangspunkte feines Denfens macht, fo erblict er in fich ein mit Bernunft und

Billen begabtes Befen, welches vermöge biefer Gigenschaften befähigt, und folglich, - weil ber Begriff bes Gubjects fein Moment enthält, welches ihm in Betreff bes Bebrauches biefer feiner Rabigfeit Beschränfungen auferlegte - auch berechtigt ift, felbst zu erfennen, mas ihm frommt, und nach eigener Bahl und freiem Entschluffe zu banbeln. In biefer naturalis facultas ejus, quod sibi facere libet besteht scine Rreibeit 1), und biefe Freiheit muß, - mas bas Berhaltniß ber verschiedenen Menschen zu einander betrifft, - nothwenbiger Beise als eine unbeschränkte gebacht werben, weil bie Coexisteng mehrerer mit Vernunft und Willen begabter Befen etwas rein Thatfachliches ift, und baber wohl thatfachliche Befchrantungen bes Gebrauches feiner Billenofreiheit zur Folge haben, biefe felbit aber begreiflicher Beife meber aufheben noch minbern fann.

Freilich sagt bem Menschen sein sittliches und religiöses Bewußtsein, daß ihm nicht alles erlaubt ist, was er vermöge seiner Freiheit thun könnte, und wozu ihn Neigung ober Bortheil verleiten möchte. Allein die baraus für ihn resultirende sittliche Beschränkung seines Willens tangirt seine äußere Freiheit überall nicht. Sie hebt dieselbe nicht auf, weil die Erfüllung ober Uebertretung der sittlichen Normen, welche sich im Gewissen bes Menschen manisestiren, schließlich boch Sache seines freien Entschlusses ift. Sie hat aber auch auf sein äußeres rechtliches Berhältniß zu den übrigen Menschen überall keinen Einfluß, weil das Berhältniß des Menschen zu Gott, in welchem sie ihren Grund hat, seiner ganzen Natur nach lediglich Gewissenschaebe des Einzelnen ist, und sich vermöge

<sup>1)</sup> L 4, pr. D. de statu hominum.

feiner Innerlichfeit jeber Beurtheilung von Seiten anberer Menichen entzieht. In bem Berhaltniffe, in welchem ber Menich au Gott fteht, fteht er auch eben nur gu biefem. Wenn er ihm für feine Bemiffensübertretungen Rechenschaft ichulbig ift, fo vermag Gott, ber bas Innere bes Menschen fennt, auch allein ein gerechtes Urtheil über fein Berichulben au fallen, und Gott hat nicht nur bas Recht ju ftrafen, fonbern auch bas Recht zu vergeben. Für feine Bemiffensübertretungen ift ber Menich baber nur Gott verantwortlich, und bas Abhangigfeitsverhaltniß, in welchem er ju ihm fteht, lagt in feinen Confequengen, ftatt bie unbeschränfte Freiheit ber Menschen im Berhaltniffe zu einander aufzuheben, biefe grabe als eine fittliche Nothwendigfeit ericheinen. Die Erfahrung zeigt nämlich, bag bie Menschen zwar über einige allgemeine ethische Brincipien einverftanden find, bag aber fur ben concreten Kall bie sittlichen Urtheile oft weit aus einander geben, und es bedarf feines besondern Beweises, bag ber Menich, ber vermoge feiner Berfonlichfeit befähigt und berechtigt ift, bie fittlichen Rormen, welche fich in seinem Gewiffen manifestiren, felbft zu ertennen, bei einer folden Divergeng ber Unfichten auf fein eigenes Urtheil verwiesen ift, und bag er fich wegen einer Sandlung, bie fein eigenes Bemiffen verbammt, vor Gott nicht burch ben Beifall anberer Menschen rechtfertigen fann. Mit biefer Stellung bes Menichen ju Gott ift jebes Abhangigfeitsverhaltniß au anderen Menschen, weil es ihn hindern fonnte, in fittlichen Fragen feiner eigenen subjectiven Ueberzeugung gemäß zu banbeln, unverträglich, und bie abfolute Freiheit bes Gins gelnen im Berhaltniffe ju ben übrigen Menichen ift baber nicht nur eine logische Confequeng aus bem Begriffe bes Gubjecte, fonbern zugleich auch ein aus feinem Berhaltniffe zu

Gott sich ergebendes ethisches Postulat, weil berjenige, welcher der Willensherrschaft eines Andern unterworfen ist, daburch auch gezwungen werden kann, und unter Umständen vorzaussschilch gezwungen werden wird, nach der subjectiven Ueberzeugung des Herrschenden und gegen sein eigenes Gewissen zu handeln. Das Recht, in sittlichen Fragen lediglich seiner eigenen Ueberzeugung solgen zu dursen, ist eben der schönste Bestandtheil der Freiheit des Menschen; durch ihn erhält der Begriff der absoluten Freiheit seine ethische Rechtsertigung, und wird die Freiheit zum höchsten Gute.

Wenn bie Menschen baher auch burch ihr Berhältniß zu Gott innerlich und sittlich gebunden sind, in ihrem äußerlichen und rechtlich en Berhältnisse zu einander mussen sie als
absolut frei und unabhängig von einander gedacht werden, und
wenn wir in der Wirklichkeit Subjectionsverhältnisse der verschiedensten Art sinden, welche mit jener Annahme in Widerspruch stehen, so mussen diese nothwendig später im Lause der
Zeit entstanden sein, und ein anderer ursprünglicher, jenem
Bostulate entsprechender, Zustand als den bestehenden Berhältnissen, mindestens dem Begriffe nach, vorausgegangen gedacht
werden 2). — In diesem Zustande natürlicher Freiheit,

<sup>2)</sup> Ein folder ursprünglicher Zustand wird auch von ten römischen Zuristen vorausgesest. L. 4 D. de just. et jure: (Manumissio) a jure gentium originem sumsit; utpote quum jure naturali omnes liberi nascerentur, nec esset nota manumissio, quum servitus esset incognita. Sed posteaquam jure gentium servitus invasit, — — et quum uno naturali jure nomine homines appellaremur, jure gentium tria genera esse coeperunt: liberi, — servi, — liberti. — L. 4, § 1, 3 D. de statu hominum: Servitus est constitutio juris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subjicitur. — Mancipia vero dicta, quod ab hostibus manu capiuntur. —

wie er von ben Neueren genannt wirb, fteben bie Menichen fich, wie bies aus bem Begriffe ber absoluten Freiheit von felbit folgt, rechtlich einanber fremb und pflichtlos gegenüber. Die burch bas Gittengefet (natura) amifchen ben einzelnen Menichen begründeten Beziehungen und gegenfeitigen Bflichten find eben nur fittliche (obligationes naturales). beren Beurtheilung und Erfullung lediglich bem fubjectiven Ermeffen und Bewiffen ber Gingelnen überlaffen bleibt. rechtlicher 3mang zu ihrer Erfüllung eriftirt nicht, und rechtlich fteben bie Menichen außerhalb bes Staates einander als hostes gegenüber, zwischen benen lebiglich bas Recht ber Starte gilt 3), und welche vermoge bes naturlichen Strebens ber Menichen, ihre herrichaft über bie Außenwelt auf Roften ber Kreis beit anberer auszubehnen, mit einander in Rrieg gerathen, und fich gegenseitig ju unterjochen fuchen. - Daburch erleibet bas ursprungliche Berhaltniß ber Menschen zu einanber mit ber Beit manche Beranberungen, und an bie Stelle ber urfprunglichen Kreiheit aller treten Abhangigfeiteverhaltniffe, welche ihren naturlichen Entstehungsgrund barin haben, bag ber Starfere ben Schwächern feiner Gewalt unterwirft. Go entftebt

L. 30 D. de reg. juris: Quod attinet ad jus civile, servi pro nullis habentur; non tamen et jure naturali, quia quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequales sunt. Daß biese Borauss sebung eine ernstich gemeinte ist, ergiebt sich aus L. 64 D. de cond. indeb., wo que bem Saße: libertas naturali jure continetur, dominatio ex gentium jure introducta est, bie prastische Belgegen wird, baß ber herr, ber bem Freigelassen jahlt, was er bem Eslaven schuldig war, bie condictio indebiti nicht habe.

<sup>3)</sup> Die romifche Anficht über bie Beschaffenheit bes Zuftandes außerhalb bes Staates spricht fich am flarsten in ber rechtlichen Stellung ber Peres grinen aus, zwischen benen und ben Romern eben nur bas Recht ber Starte gilt. Bergl. unten S. 5.

namentlich bie Stlaverei, welche "posteaquam jure gentium invasit", und regna 4).

Die Befahr, welche hieraus fur bie perfonliche Freiheit jebes Einzelnen entspringt, fo wie bie Ermagung, bag eine Bereinigung mehrerer gum gleichen 3wede ihrem Streben nach Musbehnung ibrer Berrichaft größere Erfolge fichert, treibt bie Einzelnen nun, fich ju Schut und Trut mit einander ju verbinben. Go entfteht ber Staat, ber hiernach burch einen Billensact ber Gingelnen, burch Bertrag, gegrunbet wirb. Die Menichen grunden ihn, nicht in Unerfennung einer boberen fittlichen Rothwendigkeit und um eine bobere fittliche Ibee au realifiren, sonbern gur Sicherung ihrer perfonlichen Freiheit, und um ihre Berrichaft nach außen bin mit befferem Erfolge ausbehnen zu tonnen, und ber Staat hat bemnach einen boppelten 3med: nach außen bie Berrichaft ber ibn bilbenben Berfonen auszubehnen; nach innen bie Freiheit ber Gingelnen gegen Gingriffe und Storungen ju fchuten.

Die Realistrung bes ersten 3wedes macht sich von felbst. Das Berhaltnis ber ben Staat bilbenden Personen zu ben übrigen Menschen hat burch die Grundung bes Staates feine Beranderung erlitten. Es gilt zwischen ihnen nach wie vor bas Recht ber Starfe, und jene benutzen ihre lebertegenheit, so gut sie können 5).

L. 5 D. de just. et jure: Ex hoc jure gentium introducta bella, discretae gentes, regna ceadita, etc.

<sup>4)</sup> Wenn bies Motiv von ben Neueren gewöhnlich übersehen wird, so ift bies ein logischer Fehler. Saben bie Denschen bas natürliche Streben und bas Recht, ihre herrichaft auf Rosten ber Freiheit Anderer auszubehrnen, und erzeugt bies Streben außerhalb bes Staates ein bellum omnium

Der zweite 3med wird baburch realifirt, bag burch eine ftrenge, unverbruchliche und jugleich flar unb fcarf gezeichnete Rechtsorbnung bie Freiheit ber eingelnen Staatsburger ficher geftellt wirb. Bie biefe Rechtsorbnung ju gestalten fei, bas bangt freilich lebiglich von bem Willen ber Besammtheit ab, auf welche burch bie Brunbung bes Staates bie Souveranetat ber Einzelnen übergegangen ift, und welche bamit bas unbeschranfte Recht erhalten hat, verbinbliche Normen fur bie Gingelnen festzustellen. Weil aber bie Einzelnen fich grabe jum Schute ihrer Freiheit mit einanber jum Staate verbinben, fo tonnen fie auch ale vernunftige Befen von ihrer urfprunglichen Freiheit nur fo viel opfern wollen, als hierzu nothwendig ift; und bas oberfte Princip für bie Bestaltung bes Rechts wird folglich bie Bahrung unb Sicherung ber urfprunglichen Freiheit ber Gingelnen fein muffen. Die Menfchen entfagen bei ber Grunbung bes Staats nicht ihrer Freiheit, fonbern nur bem Rriege gegen einander, und bie Aufgabe bes Staats beschranft fich folalich einfach barauf: bie Rechtsfpharen ber einzelnen Staats. burger abaugrengen und gegen Berletungen ju fichern; bagegen innerhalb feiner Rechtsiphare bem einzelnen Rechtssubjecte feine volle urfprungliche Souveranetat ungeschmalert ju laffen.

Freilich konnte ber Staat vermoge ber auf ihn übergegangenen Souveranetat ber Einzelnen auch bie Borschriften bes

sontra omnes, fo ift fein vernünftiger Grund bentbar, warum bie einen Staat gründenben Menichen auf bie Realiftrung biefes Strebens ben übrigen Menichen gegenüber verzichten follten. Der Zweet bes Staates forbert nur, bag fie bem Kriege unter einander, nicht aber auch bem Kriege gegen bie übrigen Menichen entfagen.

Sittengefenes, minbeftens foweit bie Befammtheit bei beren Erfullung intereffirt ift, ju Rechtevorschriften erheben. Allein bies muß fur schlechterbinge ungulaffig und bem 3mede bes Staates wibersprechend erflart werben. Bunachft namlich geht Die auf bas Subjectivitateprincip gegrundete Unichguungsweise, fatt von ber Boraussegung eines höhern allgemein gultigen Sittengefetes grabe von bem Begriffe bes Gubjects und ber Berechtigung beffelben aus, bie in Bewiffen fich manifestirenben Borichriften bes Gittengefetes felbit zu erkennen, und biefer feiner fubjectiven Erfenntniß gemäß zu handeln. Gie gefteht alfo ben fittlichen Borftellungen jebes Gingelnen eine fubjective Bahrheit, aber weil erfahrungemäßig biefelben haufig von einander abweichen, und jeber feiner Ueberzeugung gemäß zu handeln berechtigt ift, auch nur eine folche ju. Der Inhalt bes Gittengefenes ift nach ihr überall nicht objectiv, fonbern nur fubjeetiv erfennbar, und ein Staat, ber ihn jum Recht erheben wollte, murbe in Birflichfeit nur bie subjectiven sittlichen Borftellungen ber jeweiligen Gewalthaber ober ber Majoritat jum Rechte erheben, und bamit einen burch feinen 3med nicht + gerechtfertigten Gemiffenszwang gegen alle Anberebenfenben ausüben. Sobann aber beruht bamit zusammenhangenb bas gange Befen biefer Unschauungeweise grabe in ber ftrengen Untericheibung bes innern sittlichen Berhaltniffes ber Menschen au Bott und ihres außern rechtlichen Berhaltniffes zu einander. Das erfte ift nach ihr bereits von Unfang an burch Gott felbit geordnet, und bedarf baber nicht nur feiner außern Regelung, fonbern läßt biefelbe auch wegen feiner Innerlichkeit nicht zu. Die Aufgabe bes Staates ift eben nur, bas Leptere ju regeln, und bas hierfur fich ergebenbe Princip ift folglich

nothwendig grade, daß das Recht jedes Einzelnen, in sittlichen Fragen lediglich seiner subjectiven Ueberzeugung solgen zu dürfen, welches eben den edelsten Bestandtheil seiner Freiheit bildet, ungeschmälert bleibe. Daß Einzelne diese Freiheit mißbrauchen werden, ist freilich vorauszuschen. Allein das ist eine Sache, die nur ihr inneres sittliches Verhältniß zu Gott, nicht ihr äußeres rechtliches Verhältniß zu den übrigen Menschen berührt, und die sie daher lediglich mit Gott und ihrem Gewissen abzumachen haben. Der Staat ist weder berechtigt, sich in dies ihr Verhältniß zu Gott zu mischen, noch darf er die Menschen im Voraus ihrer sittlichen Freiheit berauben, um dem möglichen Mißbrauche vorzubeugen, den sie von derselben machen könnten S.

Dies sind die Gedanken, welche bem römischen Staats und Rechtsleben jum Grunde liegen, und von den Römern praktisch verwirklicht sind. Als zusammenhängendes philosophisches System sinden wir sie bei ihnen freilich nicht daggestellt, dazu fehlte ihnen sowohl die Fähigkeit, als auch das ersforderliche Interesse für dergleichen speculative Betrachtungen. Daß sie aber in Wirklichkeit bei der Gestaltung des römischen Rechts maaßgebend gewesen sind, wird eine nähere Analyse besselben, wie sie in dieser Schrist versucht werden soll, zeigen 7).

— Hier nur folgende allgemeine Bemerkungen.

e) Daß übrigens eine confequente Durchführung biefes Princips praktifch unmöglich ift, und baß baher auch bie Romer fich haufig genothigt gesehn haben, im Interese ber Sittlichfeit hinterher und auf indirectem Bege ben Confequengen jenes Princips entgegen zu arbeiten, wird an einer andern Sielle bargulegen fein.

<sup>7)</sup> Die übrigens in der Einleitung bereits bemerkt ift, lege ich barauf gar tein Gewicht, ob die Romer, wenn fie eine eigene Rechtsphilosophie ju fchreiben vermocht hatten, ihre Gebanten in allen Puntten genau fo formulirt haben wurden, ale in der vorftehenden Darftellung geschehen ift.

Es ift ber Lehre vom Raturguftanbe und von ber Entftehung bes Staates burch Bertrag oft genug porgeworfen worben, fie entwurdige bie Menfchen, indem fie biefelben als Räuber, aller religiofen und fittlichen Motive baar und lebig barftelle; fie wiberspreche aller historischen Erfahrung, inbem bie Staaten nicht burch Bertrag gebilbet wurben, fonbern aus ber Kamilie und bem Stamme allmählig erwachsen, und nicht burch einen Willensact ber Menschen, sonbern burch eine höhere fittliche Nothwendigfeit entstanden feien u. f. m. - Allein fo begrundet biefe Einwendungen auch an und fur fich fein mogen, und fo entichieben wenigstens bie Sagen faft aller geschichtlichen Boller beweifen, bag biefe fich fo ihre Entftehung nicht gebacht haben, fo ift es boch jebenfalls von ber größten Bebeutung, bag bie romifche Sage von ber Grunbung ber Stabt eine Ausnahme bavon macht, und bag ber romis iche Staat entweber wirflich, ober boch nach ber im romifchen Bolfe lebenben Trabition auf bie obige Beife entftanben ift. - Romulus und Remus, Die Zwillingsfohne einer geichanbeten Bestalin, ausgesett an ben Ufern bes Liber und von einem Raubthiere gefäugt, ftellen fich, ju Junglingen berangewachsen, an bie Spite einer Freischaar, bie, ein rauberifches Leben führent, fein anderes Befet anerkennt, als ihren Billen, und grunden mit biefer an ber Stelle, wohin man fie bei ihrer Ausstoßung aus ber menschlichen Befellschaft ge-

Der Cardinalpunkt ift die principielle scharfe Unterscheidung zwischen Recht und Sittlichkeit, weil in ihr das Mesen des Subjectivitätsprincips besteht; und wenn sich nachweisen läßt, daß das römische Recht und unsere subjectivistliche Rechtsphilosophie daxin zusammentreffen, so find die sonstigen Unterschiede gwischen beiden, so groß ihre prattische Bedeutung auch sein mag, principlell unerseblich.

worfen, die Stadt Rom. Um die Macht bes sungen Staates zu vergrößern, legt Romulus ein Usyl an; allerlei Bolt, was aus irgend einem Grunde die Heimath zu meiden sich verantlaßt sieht, wird ohne Unterschied ausgenommen, und so sindet sich in Rom eine Schaar von Männern zusammen, int ber die benachbarten Stämme, als mit einem von ihnen gleich sehr verachteten und gefürchteten Räubergesindel kein connubium eingehen wollen. Sie weisen die römischen Gefandten mit Hohn zurud, und die Römer, um Weiber zu bekommen, rauben mit treuloser Verletzung des Gastrechts die Weiber und Töchter ber Sabiner.

Db biefe Erzählung in ber Sauptfache auf geschichtlichem Grunde beruht ober eine Sage ift, ift ziemlich gleichguftig. 3m erftem Kalle, wenn alfo Rom nicht aus einem alten, naturlich jufammengehörenben Stamme organisch erwachsen, fonbein, wie Segel bies ausbrudt, burch eine Rauberbande ge- + grundet mare, fo mare es eben ausnahmsmeife in Birflichfeit fo entstanden, wie die auf bas Subjectivitätsprincip gegrundete Staats = und Rechtslehre bie Entftehung bes Staates barfteut. Die Grunber Roms waren bann in Birflichfeit Denfchen, welche, - wenn auch nicht ohne Bater und Mutter auf bie Welt gefommen - boch fich losgefagt hatten von jebem Famillennerus und von all ben fittlichen und naturlichen Banben und Berhaltniffen, in welche fie burch ihre Geburt getreten waren, baber abfolut freie Manner und im Uebrigen ein bellum omnium contra omnes ju führen gang bie Leute maren. Sie haben bann wirflich ben romischen Staat burch einen Willensact, burch Bertrag gegrunbet, und gehoren ihm lebiglich burch ihren freien Willen an. Sie haben ihn enblich nicht in Unerfennung einer bobern fittlichen Rothwenbigfeit und um einen

hohern sittlichen Zwed zu realisten, fonbern lebiglich jum Schupe ihrer personlichen Freiheit und Zweds Ausbehnung ihrer Herrschaft nach außen gegründet.

Wenn bagegen bie obige Erzählung eine allen geschichtlichen Grundes entbehrenbe Sage ift, fo gewinnt fie als folche nur eine um fo größere Bebeutung fur bie Unalpfe ber romifchen Unschauungeweise. In ber Sage, mit ber ein Bolf feine Wiege schmudt, spricht fich eben so bestimmt, als in feinem geschichtlichen Leben sein Charafter aus, ja noch treuer, weil bas Bolf babei an feine Birflichfeit gebunden ift, ober boch biefe feinem innern Beburfniß gemäß geftalten fann; und bas Bilb, welches bie Sage eines Bolfes von ben Stammeltern beffelben entwirft, ift nur ein Spiegelbilb feines eigenen geiftigen Lebens. Wenn baber bie Ergählung von ber Entstehung Roms wirklich nur Sage ift; - nun fo hat ber romifche Charafter im Laufe ber Beit eine folche Farbung, und bas romifche Staats. und Rechtsleben eine folche Weftalt gewonnen, bag bie Romer fich bie Entstehung ihres Staates eben nicht anbere zu benfen vermogen, ale fie thun. Wie bies möglich ift, wie ein Bolf gu einem folden Sagenfreise fommen und feine Stammeltern als ein Raubergefindel barftellen fann, bem bie benachbarten Stamme bas connubium verweigern, bies läßt fich am besten und einfachften erflaren, wenn man bamit bie parallele Erfcheinung vergleicht, welche bie moberne Rechtsphilosophie uns bietet. für Sugo Grotius und feine Nachfolger ein Buftand naturlicher Freiheit vor bem Staate ein logisch nothwendiger Ausgangs. puntt für ihr, aus bem romifchen Leben abstrahirtes Suftem ift, fo ift es auch ben Romern ergangen. Sie tonnen fich bie Entstehung Roms eben nicht anbers benfen, und biefe Entftehungsgeschichte, fei fie nun Beschichte ober Sage, ift eben nichts Anderes, als die moderne Theorie vom Naturzustande und von der Entstehung des Staates durch Bertrag im Gewande der Erzählung, nur ungeschminkter und naiver. §) — Kür die Pleds, welche grade der Boden war, auf dem das jus Quiritium erwachsen ist, hat übrigens jene Sage jedenfalls in sosern eine historische Wahrheit, als sie durch Einwanderung aus den verschiedenen umherliegenden Stämmen entstand. Sie wenigstens bildete kein natürlich zusammengehöriges Ganze, war daher auch nicht in gentes, sondern nach Districten gestheilt, und jeder einzelne eingewanderte Plebejer gehörte dem römischen Staate nur in Folge seines persönlichen Entschlusses an. Für die Plebs hat daher der Gedanke, der sich in jener Sage verkörpert hat, seine volle Wahrheit, nur daß dabei ihre Einfügung in den römischen Staat mit der Gründung desselben

e) Aehnlich faßt Ihering a. a. D. S. 90 ff. bie Bebeutung ber Sage auf, indem er ebenfalls in ihr bie romifche Anficht über bie Ents ftehung bes Staates ausgebrudt finbet. "Gelbft bie Familien muffen fic in Rom bilben; Rom erhalt jur Aussteuer nichts ale Danner, Die auf ber Anfangeftufe ber Gefchichte fteben, Schiffbruchige, Die in fittlicher Begiehung nadt ane Land getrieben werben, alfo fo gut find, ale maren es bie erften Menichen, bie bie Ratur producirt bat. Gie haben feine Bergangenheit, gehoren nicht einem und bemfelben Bolfe an, fondern find von allen Gden gufammengelaufen; bringen fein gemeinfames Recht, feine gemeinfamen Gotter mit, feine Scheu por alle bem, mas ben bamaligen Bolfern werth und beilig mar, und werben baber auch von biefen wie ein Auswurf ber Menschheit betrachtet. - Die erfte Scene alfo in biefer Ros. mogonie ber romifchen Welt ift bie abfolut erfte Stufe ber Befchichte ubers haupt, bie Berrichaft ber Billfuhr und Bewalt. - Cobann folgt als zweite Scene bie Entftehung ber Bemeinfchaft, eine Berbinbung gu rauberifden Zweden, und aufrecht erhalten burch Gewalt und militairifde Disciplin" ac. G. 94. Intereffant ift übrigens ju feben, wie bie innere Bahrheit ber Cage fich an Ihering felbft bemabrt, indem biefer felbft von feinem romifden Standpuntte aus ju Anfichten fommt, welche im Befente lichen mit benen ber Raturrechtelebrer übereinftimmen.

ibentificite warb, und biefe 3bentification beruht auf einer ganz natürlichen 3beenaffociation, indem die Blebs, welche ihre eigene Entstehung erlebte, burch die Art dieser Entstehung ganz von selbst auf ben Gebanken gebracht wurde, daß die Patricier sich zu Anfang ebenso zusammen gefunden hatten, wie sie selbst sich später zusammen fand. —

Und entspricht nicht auch bas gange geschichtliche Leben ber Romer biefer Sage? - Fragen wir nach ben Lebensaufgaben, welche bas romische Bolt fich gefest hat, fo find es nach außen: bie Groberung ber Welt, nach innen: bie Gicherung ber perfonlichen Greiheit burch eine vollen. bete Rechtsorbnung; und fie haben biefelben in einer Beife geloft, bie in Beltgeschichte einzig bafteht. Alle anberen Intereffen nehmen nur eine untergeordnete Stelle in ihrem Leben ein; jene Aufgaben haben fie bagegen mit ber größten Energie und Beharrlichfeit verfolgt, und wie ihr ganges Befen ben Charafter nuchternen Ernftes und praftischer Berftanbigfeit trägt, so spricht fich biefer Charafter auch sowohl in ihrem Streben nach ber Weltherrichaft, als in ihrer Rechtsbilbung aus. Es ift feine hohere stttliche 3bee, bie fie treibt, bie Welt gu unterjochen; fie wollen mit ber eroberten Welt burchaus nichts Befonderes anfangen; fle erobern fie nur, um fie zu beherrichen. Es ift auch nicht friegerische und thatenluftige Stimmung, bie fie unablaffig in ben Rampf treibt. Rur bie Boefie, bie im Rampfe liegt, ift ihr nuchterner Ginn unempfänglich; von all ben Erscheinungen, welche sonft ein friegerisches Bolf charafterifiren, ift bei ihnen feine Spur ju finden; fie tampfen nicht wie Solbaten um bes Sieges und Ruhmes willen, fonbern ale Burger bes romifden Staats um ber praftifchen Bortheile willen, welche ber Sieg gewährt. Sie find im eigentlichften

und vollsten Sinne des Worts ein Wolf von Eroberern, Befen, wie die Naturrechtslehrer die Menschen schildern, deren ausschließliches oder doch dominirendes Streben die Ausdehnung ihrer Willensherrschaft ist; die Weltherrschaft ist ihnen Selbstszweck und leptes Ziel. )

In berselben Weise haben sie bie andere Lebensaufgabe getöst. Schon die Thatsache, daß die Römer ihre ganze Lebensfrast der Lösung dieser Ausgabe gewidmet, ist bezeichnend. Kür
jedes Volk freilich ist die Aufrichtung einer seinen Anschauungen
und Lebensverbältnissen entsprechenden Rechtsordnung ein unabweisliches Bedürfniß; allein kein anderes Volk hat dies für die
erste und hauptsächliche Ausgabe seines Lebens gehalben. Die
Römer aber harmoniren hierin wiederum mit den Ansichten
unserer subjectivistischen Staats und Rechtslehrer, welche dies
ebenfalls für die erste Ausgabe des Staates halten; nur daß
biese thörichter Weise ihr Ziel durch Publication eines volkständigen Gesethuches erreichen zu können vermeinen, das römische Volk dagegen an der Ausbildung einer klaren und bis
ins seinste Detail entwickelten Rechtsordnung sein ganzes Leben
hindurch gearbeitet hat.

Endlich aber entspricht auch ber Inhalt bes römischen Rechts vollfommen ben oben angegebenen Grundfägen. Im Gegensage

<sup>9) 3</sup>hering a. a. D. S. 295 ff., beurtheilt ben Charafter ber Romer ebenso. Rach ihm — S. 292. 293 — ift "Selbstiucht bas Rotiv ber römischen Universalität, ber Grundzug ihres Wesens," und zwar "eine grandbiose Selbstiucht, großartig burch bie Ziele, bie fie fich gefest hat, bewundernswurdig in ihren Conceptionen, ihrer Logit, ihrer Fernfichtigkelt, imponirend burch bie eiserne Energie, bie Ausbauer und Singebung, mit ber sie tipre fernen Ziele verfolgt." — Hierin findet er bie Pradeftination ber Romer zur Cultur bes Rechts; benn nach ihm ift "bas Recht bie Religion der Selbsstudet."

au bem Rechte faft aller anberen geschichtlichen Bolfer, welche bei ber Geftaltung bes Rechts von bem Inhalte bes Sittengefetes ausgehen und baffelbe beffen Borichriften gemäß conftruiren, icheibet bas romifche Recht bas innerliche fittliche Berhaltniß bes Menschen zu Gott und fein außeres rechtliches Berbaltniß zu ben übrigen Menichen gang in ber oben angegebenen Beife, und beschränft fich, bie Erfullung bes erftern bem Bemiffen ber Gingelnen überlaffent, auf bie Regelung bes lettern. Es geht bem zufolge auch von ber Borausfegung aus, bag bie Menfchen, wie fie auch fittlich zu einander fteben mogen, rechtlich einander urfprunglich fremb und pflichtlos gegenüber fteben, und realistrt bas Brincip ber subjectiven Willensfreiheit gang, wie oben angegeben, baburch, baß es bie Rechtsfpharen ber Einzelnen gegen einander abgrenzt, innerhalb feiner Sphare aber jebem für fein subjectiv fittliches Ermeffen bie volle urfprungliche Freiheit lagt.

Dabei muß jedoch gleich hier auf einen Punkt aufmerksam gemacht werden, in welchem bas römische Recht sich durch seine größere Consequenz von der heutigen subjectivistischen Staatsund Rechtslehre unterscheidet, und der für die praktischen Staatsund Rechtslehre unterscheidet, und der für die praktischen Staatsund Rechtslehre unterscheidet, und der für die praktischen Von der
größten Bedeutung ist. Während die moderne Doctrin inconsequenter Weise die durch Staat und Recht zu realisstende Kreiheit für alle Menschen vindicirt, hält das römische Recht
daran sest, daß, wenn auch jure naturali alle Menschen frei
sind, sie doch berechtigt sind, einander zu untersochen, und daß
bie sich zum Staate mit einander verbindenden Bersonen diesen
nicht gründen, um das goldene Zeitalter und den ewigen Frieden
zurückzusühren, sondern um in dem gegenwärtigen eisernen Zeitalter ihre persönliche Kreiheit zu realisiren. Die durch das

Recht zu realifirende Freiheit fann und foll folglich nicht Allen. fonbern nur ben ben Staat grunbenden und ben von biefen in ihre Bemeinschaft fpater recipirten Berfonen gemahrt merben. und wie fich von felbft verfteht, bag nur folche Berfonen als Grunber bes Staats gebacht merben fonnen, melde berzeit ihrer Berfon machtig und feiner fremben Gewalt unterworfen maren, fo verfteht fich auch weiter von felbft, bag alle biejenigen, melde icon vorber, wenn auch contra naturam, ber Willensberrichaft eines anderen unterworfen werben, baburch, bag bie Berrichenben fich jum Schute ihrer subjectiven Willensfreiheit mit einander verbinden, nicht frei werben, im Begentheil bie Grundung bes Staates grabe mit jur Sicherung und Befestigung ber Berrschaft, ber fie unterworfen finb, bient. Das romifche Recht circumfcribirt baber gang confequent feine Aufgabe babin naber, bas es nicht bie Freiheit Aller, fonbern nur bie Freiheit ber einzelnen patresfamilias realifirt, beren Rechtefpharen gegen einander abgrengt, innerhalb feiner Rechtofphare und in Bezug auf jene familia bagegen bem einzelnen paterfamilias Die porstaatliche Couveranetat ungefchmalert, und feinem Bemiffen ben fittlichen ober unfittlichen Bebrauch biefer Freiheit überläßt. 10)

<sup>10)</sup> Weiber und Kinder gehören ebenfalls zum Bermögen — familia — bes Mannes. Sie find im Naturzustande die natürliche Beute bes flärferen Mannes und stehen zu diesem, wenn auch nicht in bemfelben stellichen, boch in demselben Rechtsverbältnisse wie die Staven. Sie sind seiner absolutern Gewalt unterworfen, und dies Berhältniß erleibet, ebenso wenig wie das der Staven durch die Gründung des Staats eine Aenderung. Nach der Sage ift Rom nicht von Weibern und Kindern, sondern von Mainnern gegründet, welche erst nach der Gründung der Stadt sich Rechteraubten. Damit ist das Princip für die rechtliche Stellung der Weiber und Kinder im Staate von selbst gegeben, während die moderne Doctrin, die dies Noment unbeachtet läßt, mit ihnen absolut nichts anzusagngen

Es verfteht fich übrigens von felbft, bag mit biefer Charafterifirung bes romifchen Rechts ben Romern nicht ber Borwurf ber Brreligiöfitat und Unfittlichfeit gemacht werben foll. Strenger fittlicher Ernft und ein hoher Grab von fittlicher Energie bilben einen Grundjug bes romifchen Wefens, und wenn bas romifche Recht ben Charafter ber Profanitat tragt, fo liegt ber Grund bavon bei ben Romern nicht fomohl in einer Bleichgultigfeit gegen bas Beilige, fonbern umgefehrt barin, baß nach ihrer Unficht bas Beilige baburch profanisirt merben murbe, wenn es in bas Bebiet bes Rechts hinabgezogen murbe. Wenn baber bas Recht bem einzelnen Burger bie vollfte Freibeit innerhalb feiner Rechtsfphare gewährt, fo ift bie Meinung babet nicht, bag ber Staat bei bem fittlichen ober unfittlichen Berhalten ber Gingelnen nicht intereffirt fei, fonbern vielmehr bie, bag nicht Staat und Recht, fonbern bie Religion und bas Bewiffen ber Gingelnen, fo wie bie öffentliche Meinung biejenigen Potengen feien, welche bas fittliche Berhalten ber Gingelnen gu regeln hatten. 11) - Rur ba, mo biefe Botengen ftart genug find, ein fittliches Berhalten ber Gingelnen zu produciren, ift überhaupt ein auf bas Subjectivitatsprincip gegrundeter Staat auf bie Dauer möglich; und wie grabe bie Thatsache, bag bie Romer biefe Aufgabe ju lofen vermocht haben, bas befte Beugniß fur ihre fittliche Rraft giebt, fo feben wir auch bei ber weitern Entwidelung bes Rechts mit bem Berfalle ber guten Sitten augleich ein Bestreben bervortreten, biefem Berfalle burch ein inbirectes und nachträgliches Ginfchreiten im Intereffe ber

+

weiß, und baher immer gang naiv fo thut, als ob es gar keine Beiber und Kinder gabe.

<sup>11) 3</sup>hering a. a. D. G. 80.

Sittlichleit entgegen zu arbeiten, und baburch bie aus ber primeipiellen Anlage bes Rechts entspringenben Gefahren zu beseitigen.

#### S. 2.

# Das Princip der Objectivitat als Grundlage des germanischen Rechts.

Benn ber Menich bagegen bie Befammtheit ber ihn umgebenben Dinge, bie Belt, gum Ausgangepuntte feiner Reflerion macht, fo fieht er fich von porn berein au ber Borquefetung eines höhern, bie Welt beherrichenben und regelnben Brincipe gezwungen, und bamit anerfennt er benitauch augleich eine außer feiner Berfon liegende objective Dacht, von ber er fittlich abhangig ift. Wie ber Menich fich biefe Dacht benft, ob ale verfonlichen Bott, ober ale unverfonlichen Gibos. barauf tommt junachft nichts an. Denn in beiben gallen fint Die von jener Macht ausgehenben Befete eine Rorm, ber bie Menfchen als fittliche Wefen Behorfam fculbigen, und bie Borquefenung einer höhern, bie Belt beberrichenben Dacht führt bie Reflerion bes Menfchen baber von felbft zu ber Anerfennung, bag es ein über bem fubjectiven Billen ber Einzelnen ftebenbes objectives Sittengefes, ein Ethos giebt, bas fich in ben unmittelbaren Meußerungen bes fittlichen Bewußtfeins ber Menichen manifestirt, und Erfüllung feiner Gebote forbert. Bie ber Menfch fein Berhaltnig zu biefem Sittengesete formulirt, - ob er von ber Boraussegung eines perfonlichen Bottes ausgeht, ber bie Befolgung und Uebertretung feiner Bebote vermoge feiner Berechtigfeit vergelten wirb; ober ob er jenes Ethos felbit als bie hochfte Botenz, ale bas ewige. Batter und Menfchen beherrfchenbe Gefet anfieht, und fich le-

)

biglich durch die Forderungen seines sittlichen Bewußtseins zu bessen Erfüllung getrieben fühlt, darauf kommt hier wiederum zunächst nichts an. Denn allemal stellt sich ihm die Erfül-lung des Sittengeseßes als eine innere sittliche Rothwendigkeit dar, und seine Resterion wird zu der Anerkennung genöthigt, daß das Glück oder Unglück seines Lebens, sein eigener Werth oder Unwerth durch sein sittliches oder unssittliches Verhalten bedingt ist, und daß sein wahres und höchstes Glück in dem Bewußtsein des durch die Erfüllung jener Pflicht begründeten innern Werthes und in dem dadurch erzeugten Seelenfrieden beruht.

Beil nun bas Sittengeset ichon von Unfang an beftebt, fo fann auch ber ursprungliche Buftand ber Menschen por bem Staate nicht ale ein Buftant absoluter Freiheit gebacht werben, in welchem nur bas Recht ber Starfe gilt. Der Bille ber Menichen ift von vorn berein burch bas Sittengefet beichrantt, biefes bilbet von Unfang an eine hohere Norm, ber bie Menschen als sittliche Wefen Gehorsam fculbig fint, und biefe Norm muß nothwendiger Beife ale eine fur alle Menichen gemeinfame und gleiche angesehen werben, weil es eben nur ein Sittengeset giebt, und alle Menschen bemselben in gleicher Beise unterworfen find. — Daburch stellt fich ber ursprüngliche Buftant ber Menschen von vorn berein ale ein fittlich georb-Das Sittengeset fcbreibt ben einzelnen Menschen neter bar. ihr gegenseitiges Berhalten ju einander vor; es verbietet g. B. Morb, Diebstahl und Betrug, es gebietet bie Erfullung ber Bertrage, giebt fur bas gegenseitige Berhalten ber Eltern und Rinber und ber Bluteverwandten ju einander Borfdriften ic., und indem es fur jebes factische Berhaltniß eine fittliche Norm enthalt, regelt es auch bie Totalitat ber Beziehungen unter ben Menschen und legt biesen nach allen Seiten Berpflichtungen gegen einander auf. Bon einer Besugniß der Menschen, sich gegenseitig ohne Beranlassung zu töden oder zu unterjochen, kann daher auch außerhalb des Staates keine Rede sein; im Segentheil begrundet das Sittengeset unter den Menschen eine Art von Kraternitätsverhältniß, und legt ihnen namentlich die Berspflichtung auf, sich in allen rechten und sittlichen Dingen einander beizustehen.

Allerbings bestehen alle biefe Berpflichtungen Staate nur ale fittliche Berpflichtungen, aber fie bestehen boch eben als folde. Auch ift ihre Erfüllung feineswegs blos bem Bewiffen ber Gingelnen überlaffen, fonbern in jebem einzelnen Falle burch bas Bewiffen Aller gefchutt. Gines Theils namlich folgt aus ber Verpflichtung ber Menschen, fich einander in allen rechten und fittlichen Dingen beigufteben, von felbft, baß fie fich gegenseitig gegen Gewalt und Unrecht zu schüten und jur Erlangung beffen, mas bem Gingelnen in Bemagheit ber Borfdriften bes Sittengesetes gebührt, Beiftand ju leiften ichul-Unbern Theils ftellen fich auch bie Borfchriften bes Sittengesetes bem fittlichen Bewußtsein bes Einzelnen von vorn herein ale etwas objectiv Rothwenbiges bar, b. h. ale etwas, was überhaupt und von Allen gethan und beffen Berwirflichung baher von Jebem geforbert werben muß, und baraus erwächft benn von felbft fur jeben Gingelnen bie Berpflichtung, nicht nur fein eigenes Berhalten ben Borfchriften bes Sittengefeges gemäß einzurichten, fonbern auch nach Rraften bahin zu wirfen, baß bies überall und von Allen geschehe, - also mit anberen Worten, um und eines mittelalterlichen Musbrude ju bebienen, bie Berpflichtung, überall "bas Recht zu ftarfen und bas Unrecht zu franten."

Diefer letteren Aufgabe nun, wie überhaupt ben verschiebenen burch bas Sittengeset ihnen auserlegten Berpflichtungen können die Menschen burch vereinzeltes Wirken nur unwollkommen genügen, und baraus entsteht für sie von selbst die sittliche Rothwendigkeit, sich mit einander für die Realisirung ihrer sittlichen Lebenszwecke zu verbinden. Das Sittengeses gebietet eine solche Berbindung, es fordert, daß die sittliche Freiheit der Einzelnen gegen Gewalt und Unrecht geschützt, daß Recht und Gerechtigkeit gehandhabt, und überhaupt das Leben der Menschen so geordnet werde, daß sedem die Möglichseit sittlichen Lebens gewährt wird; — und indem es diese Forderung an die Menschen stellt, erzeugt es das Recht und den Staat.

Das Recht ift bemnach ein Brobuct bes Gitten. gefeses. Die Normen, nach benen bie Menichen ihr Berhalten au einander eingurichten haben, find, wie gefagt, burch bas Sittengeset bereits gegeben. Sie eriftiren ale fittliche Rormen von Anfang an, und vermoge ber burch bas Sittengefet allen Denschen auferlegten Berpflichtungen, sich einander in allen rechten und fittlichen Dingen beigufteben und überall "bas Recht ju ftarfen und bas Unrecht ju franfen" erhalten fie ichon vor bem Staate ben Charafter nicht blos innerlich zwingenber, fonbern auch außerlich geschütter Rormen, nur bag biefer Schut freilich noch ben Stempel ber Unvollfommenheit und Unregelmäßigfeit tragt. Um biefer Unvollfommenheit willen forbert bas Sittengefet, bag bie Menschen fich mit einander jum Staate verbinden und bie Realistrung jener Normen burch einen gehörig geregelten außeren Schut fichern, und baburch eben werben jene fittlichen Rormen jum Rechte. Das Recht verhalt fich folglich jum Gittengesebe, wie ber Schmetterling jur Raupe. Bie vom Schmetterlinge, fo fprechen wir auch vom Rechte erft bann, wenn es

nach Bollenbung feiner Entwidelungephafen ale ftagtlich geschütte Norm und entgegentritt. Wie aber ber Schmetterling bereits in ber Raupe eriftirt, und biefe fich vermoge ihrer inneren Ratur jum Schmetterling entwidelt, fo eriftirt auch bas Recht bereits im Sittengefete, und biefes entwidelt fich ebenfalls feinem Befen gemaß gang naturlich jum Rechte. Das Recht ift baber wie bas Sittengefes, in bem es enthalten und aus bem es berporgegangen ift, gottlichen Urfprunge; bie Denfchen, inbem fie fich Befete geben, machen es nicht erft, fonbern bringen es nur gur Ericheinung, inbem fie ben in ihrem fittlichen Bewußtsein lebenben Rormen ben ftaatlichen Schut verleihen, und nicht bas Recht entfteht aus ben Befegen, fonbern umgefehrt bie Befete aus bem Recht 1). Db man im Uebrigen mit ben Griechen bas Recht, ben vouos, fur bie emige, burch fich felbft eriffirenbe Regel, ber Botter und Menschen gehorden muffen, ober mit bem Sachsenspiegel und ber Mugeburgischen Confession fur eine von Gott ftammenbe und aus feinem Willen hervorgegangene Rorm betrachtet, bas hangt lebiglich bavon ab, wie man fich bas bochfte Befen benft. Darüber aber find Griechen und Bermanen, fo wie bie meiften geschichtlichen Bolter mit einander einverftanben, baß bas Recht nicht von ben Menschen gemacht, fonbern gottlichen Urfprunge ift, bag feine Beftalt von Gott in ben Forberungen bes fittlichen Bewußtfeins ber Menichen praformirt, und bag es um biefes feines gottlichen Urfprungs willen eine beilige Rorm ift, bie ber Menfch nicht brechen fann, ohne fich jugleich gegen Gott ju verfündigen.

<sup>1)</sup> Non tum denique incipit lex esse, quum scripta est, sed tum, quum orta est. Orta autem simul est cum mente divina. Cicero de Legibus II. 4 ber hierbei, wie auch sonst häusig, ber griechischen Ansicht folgt.

Ebenfo ift ber Staat ein Brobuct unb Refultat bes Man mag immerhin, wenn man befon-Sittengefetes. beres Gewicht barauf legt, bie Entstehung bes Staates einem Willensacte ber Menschen gufdreiben. Diefer Willesact aber ift ein burch bas Sittengeset in ihnen hervorgerufener und ihnen gebotener; er ift ein fittlich nothwendiger Act, bem fie fich nicht entziehen fonnten, und baber bleibt ber Staat, wenn er auch junachft burch einen Willensact ber Menfchen gur Erscheinung gefommen fein mag, nichts befto weniger eine provibentielle Inftitution, ein Resultat bes Sittengesetes, und gleich ihm gottlichen Urfprunge. Db man im Uebrigen ben Staat als etwas Uranfangliches ansieht, bas, als Poftulat bes Ethos mit biefem zugleich gegeben ift, und burch bie Menschen nur seine Erplication erhalt, ober ob man ihn fur bie Schopfung eines perfonlichen Bottes erflart, ber ben Denfchen in ben Meußerungen ihres fittlichen Bewußtseins feinen Willen fund gegeben, und fich fo ihrer ale feiner Bertzeuge gur Realifirung biefes feines Willens bebient hat, bas macht wieberum in ber Sache feinen Unterschieb. Denn in bem einen wie in bem anbren Falle verbankt ber Staat feine Entstehung in letter Inftang nicht bem Billen ber Menschen, sonbern berjenigen Boteng, welche biefen Willensact ber Menfchen erzeugte, und allemal entscheibet folglich über Form und Ginrichtung bes Staates auch nicht ber Bille ber ihn bilbenben Menschen, sonbern biefe Botens, unter beren Gebot bie Menichen als sittliche Befen ihren Billen au beugen verpflichtet find, - in bem einen Falle alfo bas Ethos, im anbern ber Wille Bottes, wie er fich in Neußerungen bes fittlichen Bewußtseins ber Menschen manifestirt.

Aus bem bisher Gefagten ergiebt fich auch, wenigstens im Allgemeinen, zugleich ber 3med bes Staates. Der hobere

Amed, bem er bient, ift bie Realiftrung bes Sittengefebes. Die Art und Weise aber, wie er biefem 3mede bient, und bie unmittelbare Aufgabe bes Staats, tann verschieben aufgefaßt werben: insbesonbere fann bie Realistrung bes Sittengefetes entweber als ber unmittelbare Staatemed: - fo bag ber Staat alle Forberungen bes. Sittengefetes auf legislativem und abminiftrativem Bege unmittelbar verwirflicht - ober aber als ber mittelbare 3med beffelben gebacht merben: - fo bag bie Erfullung bes Sittengesetes, fo weit bies ohne Beeintrachtigung ber fittlichen Grundlagen bes Bemeinlebens gefchehen fann, bem Bemiffen ber Gingelnen überlaffen bleibt, und bie Aufgabe bes Staates fich barauf beidranft, bas fittliche Thun ber Gingelnen au ichuten, und ihnen bie Realifirung ihrer fittlichen Lebensaufgaben möglich zu machen. Die erfte Auffaffung liegt bem grie. difden, bie zweite bem germanifden Staats- und Rechtsleben zum Grunde, und zur beffern Beranschaulichung mogen beibe Brincipien bier einander gegenüber geftellt merben.

Die Griechen gehen von ber Boraussetung eines umpersonlichen Ethos aus, bas sich bem sittlichen Bewußtsein ber Menschen als etwas absolut Nothwendiges darftellt, und kategorisch die Ersüllung seiner Gebote fordert. In der schlechthinnigen Unterordnung ihrer Subjectivität unter die objectiven Forderungen des Ethos, darin, daß sie nicht das ihnen persönlich Angenehme und Bortheilhaste, sondern das an sich Gute und Rechte suchen, besteht die Tugend und in dieser wiederum das wahre und höchste Glud der Menschen. Die Berwirklichung des Ethos und die wahre und vollkommene Glückseitställer Menschen sallen daher dem Begriffe und praktischen Resultate nach zusammen, und die Realistrung beider wird, wie gesagt, von den Griechen als der unmittelbare Zwed des Staates gedacht.

Die Aufgabe bes Staates ift bemgufolge, bas gange Leben ber Burger nach ben Borichriften bes Ethos zu orbnen, und für bie Erfüllung biefer Ordnung Gorge zu tragen. Er hat, mas feine legislative Thatigfeit betrifft, nicht nur bie unzweifelhaften Borfchriften bee Ethos jum Recht ju erheben, fonbern auch fur alle Kalle bas Richtige zu ermitteln und als binbenbe Rorm binguftellen, fo bag bas Recht bes Staates zugleich gur Sittenlebre und aum Sittengefes fur bie Burger wirb, fobann aber, mas feine abminiftrative Thatigkeit betrifft, bie Bermirflichung jener Rormen baburch ju fichern, bag er nicht nur beren Befolgung nothigen Falls erzwingt, fonbern auch von vorn berein Die gange Erziehung ber Menschen felbft leitet und biefelben gur Tugent ergieht 2). Die natürliche Confequeng biefer Auffaffung bes Staaatszwedes ift einer Seits bas von Plato und Ariftoteles als ein felbftverftanbliches Boftulat betrachtete Princip ber griechischen Berfaffungelehre, -wonach bie Berrichaft im Staate ben Beifeften und Tugenbhafteften gebührt, und anderer Seits Die abfolute Abhängigfeit ber Gingelnen vom Staate, welche bas griechische Staatsleben charafteriftet. Weil bas Ethos über alle Lebendverhaltniffe Borfchriften enthalt, fo fallt auch bad gange Leben ber Burger in ben Rreis ber legislativen und abminiftrativen Thatigfeit bes Staates, und von einer fittlichen Freiheit ber Inbivibuen, von einer Sphare, innerhalb beren fie nach ihrem individuellen Ermeffen und Gewiffen zu ichalten berechtigt Bid of Day

<sup>2)</sup> Die weit die Grenzen für die legislative Thatigleit des Staates nach grlechischer Ansicht gestedt find, barüber liefern Blato's Bucher von den Gefegen den bestem Commentar, und ebenso zeigt fich in feiner Republit — in der felbst die Familie als ein florendes Mittelglied beseitigt werden soll — am besten, wie die Griechen die Aufgabe des Staats dem Ginzelnen gegene wer in Betreff feiner Erziehung und der Ordnung seines Lebens auffassen.

find, von einem Rechte ber Einzelnen, bas auch ber Staat als solches zu respectiren verpflichtet wäre, kann babei natürlich feine Rebe sein. Der Mensch ift nach ber Unsicht ber Griechen ein Wesen, bas nur im Staate und burch seine Beziehung zu biesem zu seiner wahren Eristenz gelangt, und nur als Theil bes Ganzen gebacht werben kann. Er ist von vorn herein verpflichtet, seiner Subjectivität zu entsagen, mit seiner ganzen Persönlichseit in ben Staat auszugehen, und nichts Anderes zu wollen, als ben Staat und ben höhern Zweck bes Staates 3).

Die Germanen gehen gleichfalls von ber Boraussetzung einer hohern sittlichen Ordnung — als beren Quell und Träger ein personlicher Gott gedacht wird, — und von der Berpssichtung des Menschen aus, seinen subjectiven Willen unter biese objective Ordnung zu beugen. Die germanische Sittenlehre unterscheidet sich aber dadurch von der griechischen, daß, mährend diese Gewicht darauf legt, daß das Ethos realisitt werde, und die Frage, wie der Einzelne, der diesem Zwede bient, sich innerlich dazu verhält, als eine minder wichtige dehandelt, die germanische Sittenlehre grade von dem Sape ausgest, daß die Erfüllung des Sittengesest die freie

<sup>3)</sup> hermann, Lehrbuch ber griechischen Staatsalterthumer §. 51: "In der Lehte, daß ber Staat bem Begriffe nach früher als bas Individuum vorhanden fel, und feine Erifteng tie des Menschen auf ähnliche Mrt, wie das Gange die Theile bedinge, spricht Artstoteles zum ersten Male mit flaren Worten die Anflicht aus, die duntel bereits vom Ansang an dem gangen griechischen Staatsrechte zum Grunde lag: daß der Einzelne nur innerhalb der Staatsgemeinschaft Mensch und Person, nur als Bürger für rechtsfähig zu betrachten sei. Demzusolge ift der Staat sein alleiniger Iveck; der Burger, desen Griftenz im Staate keine selbsständige, vielmehr nur eine rein abhängige, relative ift, hat daher auch zum Staate lein Kechtsverhältniß, sondern nur zu den Einzelnen, die wie er dem unums schänkten Millen des Staates unterworfen find."

That bes Menschen sein foll, und bag bie einzelne Sandlung nicht schon beshalb, weil sie außerlich bem Sittengesetze entspricht, sondern lediglich beshalb, weil und insofern sie bas Resultat eines freien sittlichen Entschlisses war, als eine sittliche angesehen werden kann und sittlichen Werth hat.

Daraus ergiebt fich benn von felbft, bag bas Recht fittlicher Gelbfibeftimmung, ohne welche bas Thun ber Menschen aufhoren murbe, ein sittliches ju fein, auch burch ben Staat nicht aufgehoben ober beschränft merben barf, baß im Gegentheil bie nachfte und hauptfachliche Aufgabe bes Staates grabe barin bestehen muß, bie sittliche Freiheit ber Individuen gu ichunen und zu verwirklichen. Die Realifieung bes Sittengefenes ift bemnach allerbings ber hobere 3med, bem ber Staat bient, und ber Staat foll "bas Recht ftarfen, und bas Un-Daher bleibt ber Inhalt bes Sittengefetes recht franfen ". magkgebend fur bie Bestaltung bes Rechts, und baburch beftimmt fich von vorn herein bie Urt und bas Daag ber Freiheit, welche ber Staat ben Inbivibuen gewähren barf und foll. Die Realifirung bes Sittengefetes foll aber auch im Staate bie freie That ber Menschen bleiben; ber Staat foll nur bas fittliche Thun berfelben ichuten und forbern, und baraus folgt, baß ber legislativen und abministrativen Thatigfeit bes Staates burch bie fittliche Freiheit ber Inbividuen ihre naturliche Schranfe gefest ift, und bag folglich, wenn ber Staat auch bie Aufgabe hat, bas Recht zu ftarfen und bas Unrecht zu franten, boch baneben bem Gingelnen eine Sphare bleiben muß, innerhalb beren er frei nach feinem fittlichen Ermeffen gu fchalten berechtigt und fur fein Thun und Laffen nur Gott und feinem Bewiffen verantwortlich ift.

Der Umfang biefer Sphare und bie Brenge gwifden ihr

und bem Gebiete ber ftaatlichen Thatigfeit ift burch bas Sittengefes felbft bereite vorgezeichnet. Das Sittengefes enthalt namlich eine Menge von Borfchriften, über beren Erifteng und Inhalt allgemeines Einverftandniß herricht, und bie jugleich fo ameifellos finb, bag - wenn bie Exifteng eines objectiven Sittengefeges nicht überhaupt geläugnet wirb - ein fittlich berechtigter Zweifel gegen fie gar nicht bentbar ift. Mort, Diebstahl, Betrug, Meineib u. f. w. Sandlungen find, welche bas Sittengefet reprobirt, bag bas Sittengefet gebietet, Bertrage ju halten, bag Eltern fittlich verpflichtet find, ihre Rinber zu ernahren, zu schüten und zu erziehen u. f. m., baran wird ein sittlicher Mensch so wenig felbst zweifeln, als bie Möglichfeit eines fittlich berechtigten 3meifels zugefteben fonnen. Dagegen enthalt bas Sittengefet auch eine Menge von Borschriften, beren Erifteng und Inhalt nicht fo absolut gewiß ift, ober menigstens nicht fo pracis gefaßt werben fann, bag über ihre Unwendung auf einen concreten Fall nicht eine Berichiebenheit ber fittlichen Urtheile möglich mare. Run ift ohne Weiteres flar, bag, wenn es überhaupt eine sittliche Freiheit ber Menschen giebt und geben foll, in folden zweifelhaften Källen, bei benen eine Berichiebenheit ber fittlichen Urtheile als möglich jugugeben ift, bem Einzelnen überlaffen bleiben muß. fich felbst fein Urtheil zu bilben und banach zu hanbeln. ber Staat auch fur folde Ralle bas Richtige ermitteln und als Rechtonorm hinstellen wollte, wie er es nach ber griechischen Staatelehre foll, fo murbe er, weil barin für alle Unberebenfenbe ein 3mang liegen wurde, gegen ihre eigene Ueberzeugung au handeln, bamit bie sittliche Freiheit ber Individuen vernichten. Dagegen ift auf ber anbern Seite nicht wohl abzuseben. wie barin eine Beschränfung ihrer fittlichen Freiheit gefunden

werben fann, bag ber Staat bie unameifelhaften Borfchriften bes Sittengesetzes, gegen beren Erifteng und Inhalt ein fittlich berechtigter Zweifel nicht wohl als möglich gebacht werben fann, ju Rechtevorschriften erhebt. Jebenfalle murbe, wenn bennoch Einzelne barin eine Beschränfung ihrer fittlichen Freiheit erbliden follten, bie Rudfichtonahme auf folche fingulare fittliche Unschauungen mit bem oben angegebenen 3mede bes Staates unvereinbar fein, und baber giebt bie Freiheit aller Uebrigen biefen unzweifelhaft bas Recht, jene Unspruche unberudfichtigt zu laffen. Es liegt nämlich in ber Natur ber Sache, bag nur folche Menichen mit Erfolg gur Realiftrung ihrer fittlichen Lebenszwede fich mit einander verbinden fonnen, welche in ihren fittlichen Grundanschauungen harmoniren, und ben Berbindungszweck wirklich wollen, und bie Menschen, welche fich zur Erreichung eines sittlichen 3medes mit einander verbinden, muffen vermöge ihrer sittlichen Freiheit nothwendiger Weise auch bas Recht haben, benjenigen, welche ihre sittlichen Grundanschauungen nicht theilen, und ben Berbindungezwed zu vereiteln ftreben, bie Aufnahme in bie Berbinbung zu verfagen, fo wie von ben Aufgenommenen ein bem Berbinbungeamede entsprechentes Berhalten ju forbern. Diefer Gas, ber bas Grundvrincip bes beutichen Genoffenichaftsrechts bilbet, und gang von felbft ju bem Grundfage führt, bag bie Benoffenschaftsfähigfeit an bie Bebingung perfonlicher Tuchtigfeit gur Forberung bes Genoffenschaftszweckes und unbescholtener Ehre gefnupft ift, gilt naturlich auch vom Staate. Ift ber Staat eine Infittution, bie ber Realistrung bes Sittengesebes bienen und ben Menschen bie Erfüllung ihrer fittlichen Lebensaufgabe möglich machen foll, fo find bie ihn bilbenben Denfchen vermoge ihrer fittlichen Freiheit auch berechtigt, Staat

.t

und Recht jenem Zwecke gemäß zu gestalten, und von den einzelnen Mitgliedern ein jenem Zwecke entsprechendes Berhalten wenigstens in so weit zu fordern, als das Gegentheil diesen Zweck und die sittlichen Grundlagen des gemeinschaftlichen Lebens gesährden würde. Daß dies dei manisesten Unsittlichkeiten und dei allen Handlungen, welche den sittlichen Anstauungen des Bolkes dieret widersprechen, wegen des durch sie gegebenen öffentlichen Aergernisses und bösen Beispiels der Kall ist, — z. B. dei Bolygamie, Concubinat, Meineid, Blasphemie 2c. — liegt auf der Hand, und wie der Staat, wenn er der Realistrung des Sittengesesses dienen soll, das Recht hat, im Interesse der Sittlichkeit dagegen einzuschreiten, so folgt daraus auch von selbst die weitere Berechtigung, dei der Gestaltung des Rechts von vorn herein von dem Inhalte des Sittengesesses auszugehen.

Der principielle Gegensat zwischen ber germanischen und römischen Rechtslehre besteht also, um bas bisher Gesagte noch einmal zusammenzusassen, barin, baß die germanische Rechtslehre, in Uebereinstimmung mit der Rechtslehre sast aller anderen geschichtlichen Bölser, von der Boraussezung eines höhern aus Gottes Willen entsprungenen Sittengesetes ausgehend, diese Sittengeset als den Duell und die Grundlage des Rechts betrachtet, und das Recht demzusolge nach den durch das Sittengeset vorgezeichneten Grundlinien construirt; die römische Rechtslehre dagegen, von dem Begriffe des Subjects und seiner schlechthinnigen Berechtigung, den Inhalt des Sittengesets nach seiner subjectiven Ueberzeugung auszulegen und zu behandeln ausgehend, das Recht als eine vom Sittengeset völlig unabhängige aus dem Willen der Menschen hervorgegangene Convention auffaßt, und als bessen Iwed grade die Realisst.

rung bes unbeschränkten Rechts subjectiv sittlicher Selbstbestimmung betrachtet. Während bemzusolge bie römische Rechtselehre von ber Boraussegung ausgeht, baß bie Menschen ursprünglich, wie sie auch sittlich zu einander stehen, und bemsemäß factisch zu einander sich verhalten mögen, boch rechtelich einander fremd und pflichtlos gegenüber stehen, und von dieser Boraussegung aus das Recht construirt, geht das germanische Recht bei der Normirung der gegenseitigen Berhältnisse grade umgekehrt von dem Princip aus, daß die Menschen sittlich verpfichtet sind, einander in allen rechten und sittlichen Dingen beizu stehen 4).

Wenn übrigens behauptet wurde, daß die oberste Boraussseung, von der das germanische Recht ausgeht, dem Rechte ber meisten geschicklichen Völker zum Grunde liege, und daß das römische Recht in dieser Beziehung eine Ausnahme bilde, so ist dies eine in der Ratur der Sache liegende und in der Entstehungsgeschichte der einzelnen Völker begründete Erscheinung. Die meisten Völker sind aus der Kamilie und dem Stamme natürlich organisch erwachsen, und die Anschauungsweise eines so entstandenen Volks wird naturgemäß auf das Objectivitätsprincip gegründet sein. Bei einem solchen Volkse wird nämlich der Einzelne schon durch seine Geburt Mitglied des Volkse

<sup>4)</sup> Menn Bilba Strafrecht ber Germanen S. 140 fg. ben San ausführt: "baß bie beutsche Gemeinde eine Berbindung jur Erhaltung des Friedens und jum gegenseitigen Beiftand und gegenseitiger Silfe in allen siemlichen Dingen gewesen sei, und baß ber Grundsat der Gilben "unus sudveniat alteri tanquam fratri suo in util et bonesto", bem germanischen Gemeinwesen zu Grunde gelegen habe", so trifft dies mit dem eben Gesagten im Besentlichen zusammen, und es darf auf dieses bestätigende Beugniß um so größeres Gewicht gelegt werden, als dadei nicht von dem Rechte des chriftlichen Dittelalters, sondern von der vorchristlichen Zeit, als von einem ursprunglich germanischen Brincip die Rede ift.

und Staates; er tritt burch biefe außer feinem Willen liegenbe Thatfache in einen Rreis fittlicher und rechtlicher Berhaltniffe. beren Ursprung über menschliche Erinnerung hinausreicht, unb es fehlt fur ihn an jeber Beranlaffung, ben Brund, mes halb er ben geltenben Rechtsnormen unterworfen ift, in letter Inftang in feinem Willen gu fuchen. Im Gegentheil gwingt grabe bie Befammtheit ber Lebensverhaltniffe, in bie er bineingeboren ift, feine Reflerion ju ber Boraussegung, bag bie über Menschengebenten hinaus bestehenben Buftanbe und geltenben Rechtsnormen, beren Naturlichfeit und Nothwendigfeit ihm evibent ift, in letter Inftang auf eine hohere, in bem gottlichen Billen beruhenbe Rothwenbigfeit jurudgeführt werben Daneben, und bas ift bie Sauptfache, ift bie sittliche Unschauungsweise eines folden Bolfes eine homogene; fie ver- 4 erbt fich von Generation ju Generation, und jeber weiß nicht anbers, als bag bas, mas er fur recht und gut halt, von jeher bafur gegolten hat, und von allen Bolfegenoffen bafur gehalten wirb. Wie nun biefe Somogeneitat ber fittlichen Unschauungsweise gar teinen Zweifel gegen bie objective Wahre bes Sittengesetes auftommen lagt, beffen Erifteng fich in bem fittlichen Bewußtsein aller Boltogenoffen in gleicher Beife manifeftirt, fo erscheint es auch gang natürlich und unbebenflich, baß bie Realifirung bes Sittengesebes, eben weil biefelbe fich als etwas fittlich Rothwendiges barftellt, nothigenfalls gegen ben Biberftrebenben erzwungen, b. h. ber Inhalt bes Sittengefetes jum Rechte erhoben wirb. Die Staatsform erhalt von vorn herein einen patriarchalischen und erziehlichen Charafter, und wenn fie biefen einmal ju Anfang erhalten hat, fo bringt bie Ratur geschichtlicher Entwidelung es auch von felbft mit fich. baß fie fich in ber einmal gegebenen Grundrichtung weiter entwidelt.

Grabe umgefehrt ftellt fich bie Sache bei einem Bolfe, bas burch einen Busammenfluß von Einwanderern entsteht, ober bas wenigstens, wie bie Norbamerifaner und Romer, burch eine ftarte Einwanderung ober in Folge anderer Umftanbe vielfache Berfetung burch frembe Elemente erleibet. Beber Ginmanberer bringt naturgemaß bie Borftellung mit, bag er bem Staate, beffen Mitglied er geworben ift, lediglich burch einen Uct feines Willens angehört, und folglich beffen Befegen nur burch feinen Billen unterworfen ift; und ebenfo erzeugen bie Unterschiebe amischen ben Rechtsnormen ber alten und neuen Seimath in ihm leicht bie Borftellung, bag amifchen ber Sittlichfeit und bem Rechte ein principieller Unterschied bestehe, und bag bas lettere eine Norm fei, welche jebes Bolf fich nach feinen Beburfniffen und Gutbunten fege. Namentlich aber macht fich, weil jeber neue Unfommling naturlich bie besondere fittliche Unschauungsweise feines Stammes mitbringt, insofern er fich nicht auch von biefer emancipirt hat, in einem folchen Bolfe fehr balb eine Coerifteng gang verschiedener sittlicher Unschauungsweisen bemerklich, und bie naturliche Folge bavon ift einestheils, baß fich bie Ueberzeugung geltend macht, es gabe überall fein objectiv gewiffes und mit objectiver Bewißheit erfennbares Ethos, fonbern nur subjective Borftellungen von feinem Inhalte, welche als folche amar ihre volle subjective Wahrheit und Bebeutung, aber feinen Unspruch auf objective Geltung hatten, und anberntheile, bag bas Recht bes Staates nicht auf bie Boraussebung eines allgemein gultigen Ethos gegrunbet werben fann, fonbern von ber Thatfache ausgehen muß, baß bie fittlichen Borftellungen ber einzelnen Mitglieber bes Staates gang verschiebenartig find, und baß folglich bie Aufgabe bes Rechts nur barin befteben fann, Jebem bie volle Freiheit feiner

fubsectiven sittlichen Ueberzeugung zu gewähren und zu sichern. — 3ft bemnach Rom so ober ähnlich entstanden, wie die Sage und erzählt, so ist die Formation bes römischen Rechts die natürliche und nothwendige Folge dieser Entstehung. Ist jene Sage bagegen nur Sage, so bleibt doch die unläugbare Thatssache zurud, daß das römische Bolk nicht aus einem Stamme, sondern aus der Berschmelzung mehrerer Stämme erwachsen ist, daß es daneben bei seiner raschen Bergrößerung eine Menge verschiedenartiger Elemente in sich ausgenommen hat, und daß namentlich die Pleds, in der sich das jus Quiritium neben dem anders gearteten patricischen Rechte selbstständig entwickelte, burch den Jusammenstuß von Einwanderern entstanden ist, und das Resultat bleibt folglich in beiden Fällen dassselbe.

# 3weiter Abschnitt.

Die Verschiedenheit ber Begriffe von Recht, Freiheit und Chre.

## Erftes Capitel.

Das Recht im objectiven Sinne.

### S. 3.

## Entftehung und Befen bes Rechts.

Nach ber auf bas Subjectivitätsprincip gegründeten römischen Ansicht entsteht bas Recht erst im Staate burch bas Bescht erst im Staate burch bas Geses. Bor bem Staate bestehen zwar für ben Einzelnen sittliche Rormen; ihre Auslegung und Erfüllung ist aber lediglich Gewissenschaft bieser Einzelnen. Eine allgemeingultige, über bem Billen der Einzelnen stehende Rechtsnorm eristirt dagegen nicht, vielmehr gilt zwischen den einzelnen Menschen nur das Recht der Stärke. Durch die Gründung des Staates geht die Souveränetät der Einzelnen auf die Gesammtheit über; diese erhält daburch die Besugniß, für die zum Staate gehörigen Personen verbindliche Normen auszustellen und constituirt nun, in-

bem fie entweber unmittelbar burch Bolfsschluffe ober mittelbar burch bie mit ber Dachtvollfommenheit bes Bolfes befleibeten Magistraturen burch bestimmte Willensacte - Gefete - folche Rormen aufftellt, bas Recht. Das Recht entfteht bemnach burch bas Gefet; ber Inhalt ber Gefete mirb burch ben Billen bes Bolfes bestimmt, und ber Bille bes Bolfes ift folglich bie oberfte Quelle bes Rechts. einzelnen Menschen, aus benen bas Bolf besteht, vernunftige Menschen fint, so werben fie naturlich bas Recht nicht nach augenblidlicher Laune conftruiren, fonbern bei ber Legislation fich burch ihre Bernunft bestimmen laffen und folglich bas Recht ben 3meden und Boraussepungen, welche bie Gingelnen aur Grundung bes Staates bestimmt haben, entsprechenb geftalten. Allein ein hoberes fittliches Brincip, bem gemaß bas Bolf fein Recht zu gestalten verpflichtet mare, giebt es nicht, und es hangt lediglich von bem Bolfe ab, ob es fich bei feinen Beschluffen burch bie Bernunft bestimmen laffen will. ift nicht, mas ber Bernunft, fonbern mas bem Billen bes Bolfes entspricht, und burch ihn als allgemein verbindliche Rorm hingestellt ift, und bas Recht binbet bie Gingelnen nicht, weil es vernunftig ift, fonbern weil bas Bolf es fo befchloffen und biefe bestimmte Rorm aufgestellt hat. -

So sehen alle römischen Juristen bie Sache an. Eine spstematische Darstellung bieser ihrer Ansichten sinden wir freislich bei ihnen nicht, denn dergleichen speculative Betrachtungen sind nicht ihre Sache. Im Gegentheil, wie die Römer übershaupt in ihrer Philosophie Schüler der Griechen sind, so citiren die römischen Juristen auch wohl im Eingange ihrer Schristen Stellen aus griechischen Schriftstellern, in denen der vópog als dassenige, dem alle gehorchen mussen, als der König aller götte L

lichen und menschlichen Dinge bezeichnet, mit einem Worte, die griechische Ansicht in aller Schärfe und Bestimmtheit ausgessprochen wird.). Ihre eigentliche Ansicht über Entstehung und Wessen des Rechts aber, wie sie aus einer Wenge von gelegentslichen Aeußerungen mit großer Klarheit hervorgeht, harmonitt ganz mit den Dogmen der modernen rationalistischen Rechtsphilosophie und ihre ganze Densweise ist, wie bereits erwähnt worden, der rein subjectivississischen sogenannten Philosophie des gefunden Menschenverstandes vollsommen homogen. — Sie der trachten und bezeichnen das Recht, d. h. das wirkliche (positive) Recht. überall und in seder Beziehung als ein Product des Volkswillens, als eine Norm, die das Volkssischen Gesetz das ans Gesetz entstanden ansehen, eine andere Entstehungsart des Rechts als durch Willensacte des Volks und seiner Wagistra-

<sup>1) 3.</sup> B. L. 2. D. de legibus.

<sup>2)</sup> Dem positiven Rechte, jus civile, wird das jus naturale entgegengestellt. Dieses lettere, quod natura omnia animalia docuit, was
die Menschan also nicht seitst geschassen haben, entspricht unserer Moral,
weshald denn auch die Fresheit und Gleichheit aller Menschan als ein Sas
des jus naturale bezeichnet wird, und hat daher keine unmittelbare Geltung. Das jus gentium dagegen, quo omnes gentes utuatur, bezeichnet, im Gegensate zum jus einste, das nach der Ansticht der Kömer bei
allen Bölsern geltende Recht, im Gegensate zum jus naturala, das Naturrecht. Daher ist die Staverei eine constitutio juris gentium, contra
naturam introducta. Beiden sicht das jus civile gegenüber, quod quisque populus ipse sidi aonastituit. Die ganze Cintheilung des Rechts
in jus naturale, gentium und eivile ist übrigens griechischen Ursprungs,
und von den römischen Aursten nicht vollständig durchgeatbeitet.

<sup>\*)</sup> So befiniren sie z. B. bas jus eivile als bas Recht, quod quisque populus ipse sibi constituit, — Gaius I. Ş. I. — L. 6. P. de just. et jure — und brauchen, wenn sie von der Anstehung des Rechts sprechen, stets den, ein willfürliches Sehen bezeichnenden, Ausbruck: jus konstituitur. Cf. z. B. L. 3. 4. 8. IP. 15, 16, 26, 21. D. de legibus.

turen fich nicht ju benten vermogen, und bie Gultigfeit bes Bewohnheiterechte in berfelben Beife wie unfere rationaliftifche Schule zu beduciren fuchen, fo ift ihnen auch ber Wille bes Bolle und feiner Magiftraturen ber lette Entftehungegrund alles Rechts 4). Recht ift, quod populus jubet atque constituit; über biefes jubere atque constituere geben fie nirgenbs binaus, und mas bas Bolf treibt, fein Recht fo ober fo gu gestalten, intereffirt fie menig ober gar nicht. Der Bebante, baß es über bem Billen bes Bolfes noch eine biefen Billen beherrschenbe fittliche Boteng gebe, ift ihnen vollig fremb 5). Im Gegentheil, wenn fie einmal von ben Motiven fprechen, bie ben Willen bes Bolfes bei ber Gefengebung leiten, fo ift grabe wie bei unfern rationaliftifchen Staats. und Rechtslehrern nur von ber Bernunft, ratio, von 3medmäßigfeite. grunden und Rugen ber Ginzelnen bie Rebe, und es geht babei aus ihrer gangen Ausbrudemeife beutlich hervor, bag fie bas Recht nicht als eine hohere, ben Menschen gegebene Regel, fonbern als eine Rorm ansehen, welche bie Menschen fich felbft um ihrer perfonlichen Intereffen willen gefest haben 6). Befon-

<sup>4)</sup> L. 32. S. 1. D. de legibus: — — Nam quum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod judicio populi receptae sint, merito et ca etc.

s) Daher ift es ihnen auch unbebenflich, baß bas jus civile, wo es vom jus naturale abweicht, biefem vorgeht, während bie Nechtsbucher bes Mittelalters von bem Grundfage ausgehen, baß gefest Recht natürlich Recht nicht abthun barf, und baher 3. B. hinsichtlich bes Rechtsbestanbes ber Leibelgenschaft große Strupel haben.

<sup>\*)</sup> Bergf. L. 25. D. de legibus. — L. 1. §. 2. D. de just. et jure: Publicum jus est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem. — L. 2. D. de statu bominum: quum igitur bominum causa omne jus constitutum sit, primo de personis — dicemus. — §. 12. J. de jure naturali.

bere klar spricht sich die Ansicht ber römischen Juristen über die Entstehung des Rechts in einer Stelle von Pomponius aus. Wenn berselbe in L. 2. D. de origine juris von der Entstehung des römischen Rechts sagt: "et quidem initio civitatis populus sine lege certa, sine jure certo primum agere instituit, omniaque manu a regibus gubernabantur," und dann sortsährt, daß postea aucta ad aliquem modum civitate Gesetz gegeben und diese dann durch Interpretation erweitert seien, so spricht sich darin vollsommen deutlich die bekannte Anslicht aus, daß das Recht erst im Staate durch das Gesetz entsteht, und daß, bevor Gesetz gegeben sind, ein Zustand der Rechtsossseit berrscht.

Rach ber griechischen und germanischen Unficht bagegen ift, wie bies bereits im vorigen Abichnitte bargelegt worben, nicht ber Bille bes Bolfes, fonbern bas über biefem Willen ftehende und in ben Meußerungen bes fittlichen Bewußtfeins ber Menschen fich manifestirente Sittengefes, und weil biefes feinen Urfprung in Gott bat, Gott bie oberfte Quelle bes Rechts. Wie bies zu verfteben ift, bag bamit nicht eine besondere Offenbarung bes gottlichen Billens gemeint, und bag es ferner fur bas Wefen biefer Unficht gleichgultig ift. ob babei ein perfonlicher Gott ober ein unperfonliches Ethos als Quelle bes Rechts und ber Sittlichfeit vorausgesett wirb, bies alles ift bereits gefagt und braucht bier nicht wieberholt ju werben. Das Befen biefer Anficht besteht eben nur barin, baß nach ihr bas Recht bereits in ben fittlichen Normen eriftirt, welche fich in ben Meußerungen best fittlichen Bewußtseins ber Menfchen manifestiren, bag mit anberen Borten bie urfprunglichen nicht erft burch einen Billensact ber Menschen entstan: benen fittlichen Ueberzeugungen von Recht und Unrecht eine

Rorm sind, der die Menschen als sittliche Wesen Gehorsam schuldigen, ohne daß es zu ihrer Gültigkeit noch erst eines gessetzeischen Actes bedürfte, und daß, um ein schon oben gebrauchtes Beispiel noch einmal zu wiederholen, das staatlich geschützte Recht sich zu jenen sittlichen Normen wie der Schmetterling zur Raupe verhält. Das Recht entsteht demnach nicht erst im Staate, sondern wird durch den Staat nur realissirt, und wenn sich freilich auch von selbst versteht, daß der Staat die Besugniß hat, gesehlich sestzuschen, was als Recht gelten soll, so sind die Menschen doch eben als sittliche Wesen — und darin grade unterscheidet sich diese Ansicht von der römischen — verpslichtet, dei der Gesehdung den Forderungen ihres sittlichen Bewußtseins zu genügen, und nicht das, was ihnen persönlich angenehm und vortheilhaft ist, sondern das, was ihr sittliches Bewußtsein für Recht erklärt, als gesehliche Norm hinzustellen 7).

<sup>7)</sup> Daß factifc ber Staat Rechtenormen aufftellen fann, welche mit bem in bem fittlichen Bewußtfein bee Bolfes lebenben Rechte in Biberfpruch ftehen, und bag bann boch jene Mormen ale pofitives Recht gelten, unterliegt allerdinge feinem Bweifel, anbert bas Princip aber nicht. Bultigfeit folder bem fittlichen Bewußtfein bes Bolfes wiberfprechender pofitiver Borfdriften beruht auf bemfelben Grunde, auf welchem bie Buls tigfeit eines falfchen aber rechtefraftigen richterlichen Erfenntniffes beruht, und bas Berhaltniß beiber ift gang analog. Dag ber Richter nach Daags gabe bes geltenden Rechts ju entscheiben bat, ift außer Zweifel; nichts befto weniger aber bilbet fein Erfenntniß, auch wenn es mit ben Rormen, wonach ber Richter ju enticheiben hatte, in Biberfpruch fteht, formelles Recht. Ebenfo muß auch ein Befet trot feines Biberfpruche mit bem Sittengefes aus bem gleichen Grunde gultig fein. Ber auf biefe factifche Möglichfeit eines folden Biberfpruche amifden ben fittlichen und ben Rechtenormen und auf die babei gur Anwendung fommenden Regeln ben Sat flutt, bag ber Bille bee Bolles bie Quelle bee Rechte fei, ber mußte mit bemfelben Rechte auch behaupten, bag nicht bie Gefete, fonbern ber Bille bes Richtere Die Quelle ber richterlichen Entscheibung feien. - Die Quelle bee Rechts und beziehungemeife ber richterlichen Entfcheibung bleibt

Dag bies wirklich bie Unfichten ber Briechen finb, wirb wohl teines weiteren Beweifes bedurfen, nur beifpielsweife moge hier erwähnt werben, bag in Blato's Buchern von ben Befegen alle rebenben Berfonen fich gleich anfangs barüber einverftanben erflaren, bag bas Recht von Gott ftamme, Blato alfo biefen Sat ale einen zweifellofen, feiner weitern Begrunbung beburftigen betrachtet. - Cbenfo bebarf es mohl feiner ausführlichern Darlegung, bag bie in ber Borrebe jum Sach. fenfpiegel ausgesprochene Lehre: - bag Bott, ber ba ift ber Unfang und bas Enbe aller guten Dinge, bie Belt und bie Menichen erichaffen habe, und bag, nachbem er und erloft, wir "fein Gebot, bas feine Weisfagen und geiftliche gute Leute uns gelehrt und auch driftliche Ronige gefest haben," befolgen muffen - bie allgemeine, bas gange driftliche Mittelalter beberricbenbe Unficht von ber Entstehung und bem Befen bes Rechts ift. Und wenn baneben auf ber einen Seite bas aus ber vorchriftlichen Beit ftammenbe Inftitut ber Botteburtheile barauf hinweift, bag biefe Unficht nicht erft burch bas Chriftenthum zu ben Germanen gefommen ift, auf ber anbern Seite aber in ber neuem Beit bie Mugeburgifche Confef. fion Art. 16. lehrt: "bag alle Obrigfeit in ber Welt und geordnete Regimente und Befete und gute Orbnungen von Gott gefchaffen und eingefest finb," und in ber neueften Beit bie hiftorifche Schule im Begenfate ju ben feit bem Einbringen bes romifchen Rechts in Deutschland berrfchenb geworbenen Unfichten wieber ju ber Lehre gurudfehrt,

immer bas fittliche Bewuftfein tes Bolfes und beziehungsweise bas geltente Recht, wenn gleich beibe bei ihrem Durchgange burch bas medium, burch welches fie bei ihrer Realifirung hindurch gehen muffen, eine Beugung erleiben fonnen.

bas bas Recht nicht ein Product bes Bolfewillens, fonbern bas von bem Willen ber Menschen unabhängige Refultat ber geschichtlichen Entwidelung bes Bolfes fei, und bag bas Recht feinem Wefen nach in ber in bem fittlichen Bewußtfein bes Bolles wurzelnben gemeinfamen Uebergeugung beftebe 8); fo moge bie Sinweifung auf biefe Thatfachen bier fur ben Beweis genugen, bag bie oben entwidelten Unfichten über Befen und Entstehung bes Rechts in alterer und neuerer Beit als formulirtes Dogma bei ben Boltern germanifchen Stammes ausgesprochen worben find. - 2118 intereffant fur bie Urt und Beife, wie bas Mittelalter bie Lehre, bag bas Recht von Gott ftamme, verftanb, moge hier nur noch bie Unficht ber Bloffe aur Borrebe bes Sachfeniviegele erwähnt werben, welche, wenn auch einzelne leußerungen bereits romifche Farbung tragen, boch im Bangen noch bie germanische Auffaffung festhält. Rach ihr "bat bas Recht feinen Unfang entweber von ber Ratur ober von ber Bewohnheit." "Das naturliche Recht heißt auch Gottesrecht, barumb, bag Gott bies Recht allen Creaturen gegeben bat," - und über fein Berhaltnif jum positiven Recht lehrt ber Gloffator, "baß burch bies Recht gefunden worben alle anberen Recht," und bag "allen anberen Sagungen und Bewohnheiten bas naturliche Recht vorgezogen werben foll und muß," ober wie es an einer andern Stelle beißt: "ein

e) Wenn übrigens die historische Schule das Recht nicht ausbrücklich auf Gott als seinen Queil zurücksubert, wie der Sachsenspiegel und die Augeburgische Confession, sondern sich mit dem Sate begungt, daß die in dem Benugtsein tes Bostes lebenden Ueberzeugungen Recht find und zu ihrer Gultigkeit feines Willensactes des Staates bedurfen, ohne weiter zu untersuchen, woher denn diese Normen stammen, und worin ihre verbindende Kraft begründet ift; so ist diese Verschehelt, wenn wirklich eine solche vorhanden ift, nicht wesentlich.

gefast Recht mag wohl bas andere aufheben, aber tein naturlich Recht mag es abthun." —

Befonbere flar tritt ber Gegenfat zwifchen ber romifchen und germanischen Rechtsansicht in ber Auffassung und Behandlung bes Bewohnheiterechts hervor. Wenn bas Recht ein Probuct bes Bolfswillens ift, fo bebarf es ju feiner Entftehung eines Willensactes bes Bolfes. Diefer Willensact ift bas Gefet, beffen Inhalt bann burch Interpretation erweitert werben fann, und biefe Entstehungsart ift bie naturliche und normale, neben ber bie Entstehung bes Rechts aus ber Gewohnheit - welche nur ale Rothbehelf beim Stoden ber Legislation eintritt und eine unvolltommene und unfichere Form ift - bie Ausnahme bilbet. 3a es ift felbft zweifelhaft, ob bem Bewohnheiterecht überhaupt verbindenbe Rraft beigelegt werben fann, und es laßt fich bies nur aus bem Befichtspuntte rechtfertigen, bag ber Wille bes Bolfes fich auch burch conclubente Sanblungen aussprechen, und baber eine ftillschweigenbe Sanction bes Bolfes bei bemfelben ale vorhanden fupponirt werben fann. In biefen Unfichten harmoniren bie romischen Juriften wieber mit ber mobernen Doctrin. Go ftellt Bomponius in feiner Rechtsgefchichte 9) bie Sache bar. Baius 10) führt unter ben Rechtsquellen bie Bewohnheit überall nicht mit auf, ein Beweis, baß er fie nicht ale felbftftanbige Rechtsquelle anfieht, und in ben Banbecten, welche bas Gewohnheiterecht gleichfalls nur furz und fluchtig ale einen untergeordneten Gegenstand behandeln, wird feine Bultigfeit gerabezu aus bem in ber Uebung fich aussprechenben Willen bes Bolfes ale ber gesetgebenben Boteng abgeleitet 11).

<sup>9)</sup> L. 2. D. de origine juris.

<sup>10)</sup> I. 6. 2.

<sup>11)</sup> Co wird in L. 35. D. de legibus bie Bewohnheit ale tacita civium

Wenn bas Recht bagegen feinen Urfprung nicht in bem Willen bes Bolfes, fontern in bem in ben Meußerungen bes fittlichen Bewußtfeins ber Menichen fich manifestirenben Sittengefete bat, fo bebarf es zu feiner Gultigfeit nicht erft eines Willensactes ber Menichen, und man braucht baber, um bie verbindliche Rraft bes Gewohnheitsrechtes ju beduciren, nicht erft eine ftillichweigende Einwilligung ber gesetgebenben Organe ju supponiren. Die in ber taglichen Uebung fich manifestirenbe gemeinsame Ueberzeugung bes Bolfes ift, eben weil fie bas Brobuct ber hohern rechtberzeugenben fittlichen Boteng ift, ohne Beiteres Recht, unb feine verbindende Rraft bebarf einer weitern Debuction überall nicht, eben weil bas Recht zu feiner Bultigfeit nicht ber Unerfennung, fonbern nur ber Manifestation bebarf. Das Berhaltniß vom Gefet und Gewohnheiterecht ju einander ift banach grabe umgefehrt. Richt bas Befet fonbern bas Bewohnheiterecht ift bas Brimare und bie Regel; bas Befet tritt nur aushulflich jur Firirung, Declaration und Fortbilbung bes erftern ein, und mabrend bie Romer bie consuetudo ale tacita lex auffaffen, foll umgefehrt nach ber germanischen Unficht bas Befes nur ber Ausbrud bes in Wirflichfeit bereits vorhandenen Rechts, "bas Drgan bes Bolterechte" fein. - Daber fpielt benn auch im

conventio für bindend erflart, und in der befannten L. 32. §. 1. eed. gefagt: inveterata consuctudo pro lege non immerito custoditur. Nam quum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod judicio populi receptae sunt, merito et ca, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes. Nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis? Quare rectissime et illud receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem derogentur. Ebenfo Ulp. Fragm. §. 4.: mores sunt tacitus consensus populi longa consuctudine inveteratus.

germanischen Rechtsleben die Gewohnheit eine völlig andere Rolle als im römischen, und es zeigt sich bort auch eine ganz andere Methobe in ber Behanblung bes Nechts als hier. Während bie römischen Juristen Commentare zu ben Gesehen und zum Edict schreiben, und beren Inhalt durch Interpretation erweitern, so daß man im gewissen Sinne vom römischen Nechte sagen könnte, es sei wirklich so entstanden, wie die Römer sich seine Entstehung benken, werden bei den Germanen die verschiedenen Gewohnheiten in Weisthumern und Nechtsbuchern gesammelt, und aus ihnen das System zusammengestellt.

Diese Berschiedenheit der Ansichten über Wesen und Entstehung des Rechts bei den römischen, griechischen und germanischen Schriftstellern könnte num allerdings ihren Grund auch lediglich in der Berschiedenheit des wissenschaftlichen und religiösen Standpunktes der einzelnen Schriftsteller haben, und es würde, wenn dies der Fall wäre, darauf vielleicht überall kein sonderliches Gewicht zu legen sein, wenn diese Berschiedenheit des wissenschaftlichen und religiösen Standpunktes nicht eben wiederum ihren Grund in der Berschiedenheit der nationalen Anschaumgsweise hätte. Daß dies möglich ist, wird wohl Riesmand läugnen wollen; in wie weit es der Fall ift, mufsen die weiteren Erörterungen ergeben 12).

<sup>12)</sup> Beachtenswerth in dieser Beziehung ist auch der Stamm und die Bebeutung der Borte vomos, jus und Kecht. Mährend vomos — vipern außer dem Billen der Menschen liegenden Ursprung des Rechts hinzubeuten scheinen, weist jus — judere auf ein judere atque constituere des Bolls als Quell des Rechts hin. Auch ist es eine auffallende Thatsache, daß alle Tochtersprachen der römischen Sprache das Wort jus entweder ganz weggeworfen oder doch wenigstens neben dem selben ein eigenes Wort für Kecht, mit ähnlicher Bedeutung und Ableitung wie dieses von directum: — diritto, derocho, droit — gebildet haben,

# §. 4. Stellung bes Bolfes jum Rechte.

Be nachdem bas Recht als ein Product bes Bolfswillens betrachtet, ober auf einen höheren Ursprung zurückgeführt wird, wird bie Stellung bes Bolfes zum Rechte nothwendig eine wefentlich verschiedene sein muffen.

Ift das Recht ein Product des Bolkswillens, so steht das Bolf als der Schöpfer besselben nothwendig über ber von ihm geschaffenen Rechtsordnung — Princip der Bolks-souveränetät. Die ganze Rechtsordnung mit allen durch sie begründeten Rechten der Einzelnen, wie sie aus dem Willen des Bolkes hervorgegangen ist, besteht lediglich durch diesen Willen, und das Bolk sann sie in jedem Momente willsulich ändern. Das Bolk ist an dieselbe weder im Allgemeinen noch im einzelnen Kalle gebunden, und ebenso sieht folglich, wenn das Bolk seine Machtvollkommenheit auf einen Einzelnen überträgt, auch dieser Träger der Staatsgewalt, als Delegatar der Souveränetät des Bolkes über dem Rechte; er ist legibus solutus, und besugt, das Recht sowohl im Allgemeinen als auch im einzelnen Kalle willkurlich zu ändern.

Ift bas Recht bagegen ein Brobuct bes gottlichen Billens, eine Orbnung, bie ihren Urfprung in Gott hat, und von ben

gleichsam als ob bas Bort jus ben germanischen Begriff vom Recht, als einer höbern Richtschur, nicht entsprechend ausbrudtte. — Interessant ift auch die Berichiebenheit ber Ausbrucksweise in ben römischen Gesehn und ben alten leges Barbarorum. Babrend die ersteren, als in dem Billen des Bolles begründet, sich immer des Imperativs bedienen, und bestimmte Befehle enthalten, gebrauchen die letteren regelmäßig den Conjunctiv, als ob sie nur die bereits bestehenden stillichen Gebote mahnend einschärfe wollten.

Menfchen nur realifirt wirb, jo fteht bas Bolf nothwenbia unter ber von ihm aufgerichteten Rechtsorbnung -Brincip bee gottlichen Rechte. - Das Bolf ift allerbings berechtigt, bas Recht nach feiner Erfenntniß bes gottlichen Willens ju gestalten, und folglich, weil es feine fur alle Bolfer und Zeiten geoffenbarte Rechtsordnung giebt, ber gottliche Bille fich vielmehr in bem sittlichen Bewußtsein jedes Bolfes und feber Generation in besonderer Beife offenbart, ben hiftorifchen Bestand feinen fittlichen Borftellungen gemäß zu reformiren. Aber es ift auch augleich fittlich verpflichtet, bas Recht biefer feiner Erfenntniß bes gottlichen Willens gemäß ju gestalten, es ift nicht befugt "bas naturliche ober Gottebrecht" "burch gefatt Recht abzuthun". Das biefer feiner Berpflichtung gemäß gestaltete Recht ift eine heilige Ordnung, bie bas Bolf fo gut binbet, wie ben Gingelnen, bie bas Bolf fo menig als ber Einzelne brechen tann, ohne fich jugleich gegen Gott ju verfundigen, und von ber bas Bolf folglich fo wenig im Allgemeinen, als auch namentlich in einem einzelnen Falle willfurlich abzuweichen berechtigt ift. -1、19 からりまかり

Bon welcher Bebeutung biefer Gegensat für die Gestaltung bes ganzen Rechts, insbesondere aber des Staatsrechts ist, liegt auf der Hand. — Ist der Wille des Volkes die Duelle alles Rechts, so muß er auch als solche dargestellt und behandelt, und folglich die ganze Verfassung so gestaltet werden, daß sowohl bei der Gestgebung als auch dei der Staatsrezierung überall der Wille des Volkes, d. h. hier der actuelle Wille aller Einzelnen oder der Majorität ermitttelt und realisitt wird. — Im andern Falle muß dagegen der göttliche Wille, das Ethos, als das herrschende Princip dargestellt und behandelt, folglich die ganze Versassung so gestaltet werden, daß sowohl bei der Gesetze

gebung ale bei ber Regierung nicht fowohl ber Bille bes Bolles ober ber Majoritat, fonbern überall bas in bem fittlichen Bewußtsein bes Bolfes fich manifestirenbe Ethos ermittelt unb realifirt wirb 1). - 3m erften Falle ift bie Dacht bes Bolfes ober bes Delegatare feiner Couveranetat nothwendig unbeforanft. Der Inhaber ber Staatsgewalt fam fur ben eingelnen Kall von ber allgemeinen Rechtsorbnung g. B. burch Bersonalconstitutionen, Instruction an ben Richter in Betreff ber Entideibung eines einzelnen Kalles zc. willfürlich abweichen. und Schranfen gegen ben Digbrauch biefer Bewalt, namentlich jur Sicherung ber Minoritat und ber einzelnen Inbividuen gegen tyrannische Willfur ber Majoritat, find ber Ratur ber Sache nach unmöglich. Im zweiten Kalle bagegen ift, wenigstens nach bem germanischen Princip, ber Inhaber ber Staatsgewalt - fei bies nun bas Bolf in feiner Gefammtheit ober eine Bolfeflaffe. ober ein Einzelner - von vorn herein burch ben gottlichen Billen befdrantt, und außere Schranfen gegen ben Digbrauch biefer Bewalt, a. B. jur Sicherung ber Minoritat gegen bie Majoritat, burch verschiebene Curien, itio in partes und Richterspruch, ober

<sup>1)</sup> Also bei ber Gesetzebung: im erften Falle allgemeines Stimmrecht, gleichviel ob nach bem Spikem ber Kopfzahl ober unter Mitberuckfichtigung ber Bermögensonnerschiebe wie in ber Servianischen Berfassung, im zweiten Kalle entweber nach griechischem Princip die Berufung der Weisesten und Tugenbhaftesten zur Gesetzebung, ober nach germanischem Princip die Berrtrung bes Bolfes nach Berufsständen; bei der Regierung: im ersten Falle Magistrate, die vom Bolfe gewählt sind, ihr imperium vom Bolfe erhalten haben, und ihr Amt nach dem Millen des Bolfes verwalten sollen, im zweiten Falle Obrigeiten, die, mögen sie vom Bolfe oder durch Erbschegerecht zum Amte berufen sein, ihr Necht nicht vom Bolfe soden von Gott und aus der sittlichen Nothwendigseit einer über dem Willen der Einzelnen stehenden Autorität ableiten, und ihr Mmt nicht nach dem Willen des Bolfes, vondern nach ihrer Ersenntnis des göttlichen Willens und nach ihrem Gerwissen au verwalten vervöllichtet kind.

jur Sidjerung ber einzelnen Individuen burch die Berpflichtung ber Obrigfeit jur Gewährung eines Richterspruchs, Berbot ber Cabinetsjustigze. sind nicht nur möglich, sondern auch durch die Ratur ber Sache geboten.

Die weitere Aussuhrung und ber Nachweis; bag bas römische Staatsrecht auf bem Princip ber Volkssouveranetat, bas germanische und griechische bagegen auf ber Anerkennung eines höhern göttlichen vom Willen bes Bolks unabhängigen Nechts beruhe, und baß barin grabe ber specisische Gegensaß zwischen bem erstern und bem lettern besteht, gehört naturlich bem Staatsrechte an.

Uebrigens barf basjenige, mas oben über ben Unterschieb awischen bem wirklichen romischen Leben und ber mobernen Doctrin bereits gefagt ift, bier namentlich nicht außer Ucht gelaffen werben. Wenn hier behauptet wird, bag bas romifche Stagterecht auf bas Brincip ber Bolfssouveranetat gegrunbet fei, fo bezieht fich bies felbftverftanblich nur auf bie rechtliche. nicht auf Die fittliche Stellung bes Bolfes beziehungsweife bes Delegatars feiner Machtvollfommenheit zu ber bestehenben Rechtsorbnung und ben burch biefelbe begrundeten Gingelrechten. Daß bas Bolf, beziehungsweise ber imperator, sittlich nicht befugt fei, bie perfonliche Freiheit und bie Rechte ber Ginzelnen willfürlich zu verlegen, bag überhaupt bas Bolf in einem fittlichen Respectoverhaltniffe zu ber von ihm geschaffenen Rechtsordnung fteht, und bag bie ftarfften fittlichen Motive und Bernunftgrunde bem Bolfe ein ftrenges gemiffenhaftes Besthalten an bem einmal Gewollten gur Pflicht machen, fann auch vom romifchen Standpuntte aus nicht zweifelhaft fein, und grabe ber romifche Tugendbegriff forbert ein folches Feftbalten mit fo großer Entschiebenheit, als faum eine andere

Ethif. Allein bie romifche Rechtolehre unterscheibet, wie überall, fo auch bier bas Recht bee Bolfes, und bie fittliche Befdrantung feines Bebrauches, als zwei Dinge, bie rechtlich nichts mit einander gemein haben; fie betrachtet, wie überall, fo auch bier bie Frage, welchen Bebrauch bas Bolf pon feinem Rechte machen barf, als Sache feines Bemiffens. Ein fittliches und vernunftiges Bolf wird fein Recht nicht mißbrauchen; auf Diefer Boraussetzung ruht bas gange Staatsleben, und bie Meinung ift babei naturlich auch, bag es bagu fittlich nicht befugt ift. Allein mas fittlicher ober unfittlicher Gebrauch feines Rechts ift, barüber bat im concreten Kalle eben nur bas Bolf felbft, und beziehungsweise ber imperator, nach feinem Bewiffen ju entscheiben. Darin besteht feine Souveranetat, bas in allen folden Zweifelfallen ihm felbft bie Entideibung que fteht, und bag es über bie Richtigfeit biefer feiner Entscheibung feinen Richterspruch giebt, und nach romischer Unficht nicht geben fann, mahrend bas germanifche Staatbrecht, vom entgegengeseten Standpuntte ausgehend, ben Inhaber ber Staategewalt in einem folden Falle gur Unterordnung feines Billens unter einen Richterspruch verpflichtet. Das fittliche Refpectes verhaltniß, in bem bas Bolt zu ber von ihm geschaffenen Rechte. ordnung fteht, laugnen bie Romer alfo in feiner Beife; es liegt baffelbe fur fie nur außerhalb ber Gphare bes Rechts. und es ift von ihrem Standpunfte aus auch ein eben fo nuglofes ale vergebliches Bemuben, ben Bebrauch, ben bas Bolf begiehungsweise ber Delegatar feiner Machtvollkommenheit von feinem Rechte ju machen bat, burch bestimmte Borfcbriften regeln zu wollen, weil einestheils bem Inhalte bes Gittengefepes nach romifcher Unficht ber hierzu erforberliche Charafter ber Objectivitat abgeht, anberntheils bie Beobachtung folder Borschriften boch wieber nur in bas Gewiffen bes Bolles beziehungsweise bes Inhabers ber Staatsgewalt gestellt werben könnte.

#### S. 5.

## Die Stellung ber Fremben gum Rechte.

Ebenso wird durch ben obigen Gegensat die rechtliche Stellung der Fremden bedingt. — Entsteht das Recht erst im Staate durch das Geset, so bindet und schütt es begreislicher Beise nur die Staatsgenossen. Die rechtliche Stellung der Fremden erleidet dadurch keine Beränderung; ihnen gegenüber gilt, insosenn nicht Berträge des Staates mit anderen Staaten ein bestimmtes Rechtsverhältniß begründen, nach wie vor das im Princip der natürlichen Freiheit begründete Recht der Stärfe; sie sind mit einem Worte recht los. So wird die Stellung der Peregrinen auch im römischen Rechte angesehen. Das ältere Recht versagt ihnen ganz consequent nicht nur das connubium sondern auch das commercium und wenn dieses Princip seiner Undurchsührbarkeit wegen später auch praktisch gemildert ward, so ist es doch als Princip und theoretisch stets sestaten 1). —

Wenn bas Recht bagegen aus bem Sittengesete entspringt, so fann von einer Rechtlosigkeit ber Fremben im romischen Sinne von vorn herein nicht bie Rebe sein. Sie ftehen eben

<sup>1)</sup> Ettgl. L. 5. §. 2. D. de captivis et postliminio: — In pace quoque postliminium datum est. Nam si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt; quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum ft, et liber homo noster ab iis captus servus fit et eorum, Idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat.

so gut, wie die Gemeinbegenossen, unter dem Schute des Sittengesets. — "das natürliche Recht ist jedermann gemein, und man mag es niemand weigern 1), " — und wenn sie auch begreislicher Weise hinsichtlich ihrer Rechtssähigkeit den Gemeindegenossen nicht gleichstehen, wenn sie insbesondere im ältesten germanischen Rechte nicht zur eigenen Rechtsvertheidigung zugelassen werden, weil dies Erfordernisse voraussetzt, die ihnen sehlen, so dursen sie doch nicht willsurich verletzt und gekränft werden. Sie haben, wie jeder Schutzbedürstige, einen sittlichen Anspruch auf Schutz; jeder freie Mann, der sie gegen Unrecht zu vertheidigen vermag, und nach Ausbildung der königlichen Gewalt der König, ist ihr natürlicher Schützer.

Die Bebeutung biefer Berschiebenheit kann nicht genug hervorgehoben werben. Denn bie Art und Weise, wie ein Bolk die rechtliche Stellung der Fremben im Princip aussaßt, giebt sür die Analyse seiner Grundansichten über Recht und Staat den sichersten und unmittelbarsten Ausschluß. Fremde sind nämlich grade diesemgen, zwischen welchen eine staatliche Gemeinschaft besteht, zwischen welchen also das ursprüngliche, natürliche Verhältniß der Menschen zu einander durch die Gründung des Staates keine Veränder rung erlitten hat. In der Ansicht über ihre rechtliche Stellung spricht sich also ganz unmittelbar die Ansicht bes Bolkes über den Zuftand außerhalb des Staates aus, wie er auch zwischen den Staatsgenossen ohne den Staat bestehen wurde.

ı.

6

<sup>1)</sup> Gloffe gur Borrebe bes Sachfenfpiegels.

#### 6. 6.

## Das oberfte Princip für bie Geftaltung bes Rechts.

Die Berschiedenheit ber Ansichten über Entstehung und Besen bes Rechts hat aber ferner auch eine Berschiedenheit bes oberften Princips fur bie Gestaltung bes Rechts zur nothewendigen Folge.

Menn man von bem Begriffe bes Subjects und feiner ichlechthinnigen Befugniß, bas Sittengefet nach feinem subjectiven Ermeffen auszulegen und zu handhaben, ausgeht, und folglich bas Recht als eine von bem Sittengefete unabhangige Rorm betrachtet, woburch bie Menschen ihre gegenseitigen Berhaltniffe regeln; jo ergiebt fich, wie bereits wieberholt hervorgehoben worben, als oberftes Princip fur bie Geftaltung bes Rechts nothwendig im Allgemeinen : bas perfonliche Intereffe ber Gingelnen - utilitas singulorum im Gegenfate gum Gemeinwohl und inebefonbere: bie Bahrung und Realifirung ber fubjectiven Billensfreiheit ber Gingelnen. Recht foll und muß fich barauf beschränken, bie Rechtsspharen ber einzelnen Rechtssubjecte, - b. h. wie bereits erwahnt, nach ber consequenteren romischen Auffaffung ber einzelnen patres familias - abzugrengen und gegen Gingriffe ju ichugen, innerhalb feiner Rechtsfphare aber bem Gingelnen bie volle urfprungliche Souveranetat zu laffen.

Hat bas Recht bagegen seinen Ursprung im Sittengesets, so bestimmt selbstverständlich auch ber Inhalt bes Sittengesets ben Inhalt bes Rechts, und nur barin differiren, wie bereits erwähnt, die griechische und germanische Rechtslehre von einander, daß die erstere ben ganzen Inhalt bes Sittengesets, die lettere bagegen nur die unter eine bestimmte Kategorie sallenden Borschriften

beffelben jum Rechte erhoben wiffen will. Bir werben baber, um bas oberfte Brincip fur bie Bestaltung bes Rechts ju finden, junachft auf unfer eigenes fittliches Bewußtfein verwiefen, fobann aber, weil beffen Inhalt ein bebingter ift, baneben auf biejenigen objectiven Erfenntnifguellen, aus benen bas fittliche Bewußtsein ber Menichen feinen Inhalt entnimmt, und an benen es fich, wo es burch Leibenschaft, Borurtheil, Gigennut u. f. w. getrübt ift, ober überhaupt eine unberechtigte fubjective Farbung tragt, ju rectificiren bat. Diefe Erfenntnifguellen find: bie naturliche Drbnung ber Belt und bie Geschichte, weil, wenn es überhaupt einen perfonlichen Gott, ber bie Belt erschaffen hat und regiert, ober ein unperfonliches Ethos giebt, bas fich in ber Belt und in ber Befchichte ber Menschheit realifirt, fein Balten aus ber naturlichen Ordnung ber Welt fowohl, ale aus ber Gefchichte erfannt, und folglich auch ber Inhalt feiner Bebote aus beiben muß entnommen werben fonnen.

Die natürliche Ordnung ber Welt, welcher Erfenntnifquelle die Griechen sich vorzugsweise zuwenden, zeigt uns
eine Menge von Zuständen und Berhältnissen, welche sich ohne
Weiteres als Bedingungen bes menschlichen Daseins darstellen,
und zugleich bestimmte Beziehungen zwischen den einzelnen
Menschen begründen. Das Berhältniß von Mann und Beib
zu einander, und die an dieses Verhältniß gefnüpste Fortpstanzung des Menschengeschlechts, die Erziehungs und Schubbes
dürstigseit der Kinder und die natürliche Liebe der Ettern und
Kinder und überhaupt der Blutsverwandten zu einander, das
Berhältniß bes Menschen zur Sachenwelt, deren er zu seiner
Eristenz und auch sonst in der mannigsachsten Weise alle ein

Recht auf eine ihrer Individualität entsprechende Erifteng haben und für bie Realifirung ihrer fittlichen Lebenszwede ber gegenfeitigen Bulfe und Unterftubung beburfen, - bas alles find Berhaltniffe, welche in ber naturlichen Ordnung ber Belt und bes menschlichen Lebens begrundet finb. Sie muffen baber, wenn es überhaupt eine weltorbnenbe Boteng giebt, nothwenbig als von biefer nach einem bestimmten höheren Blane fo geordnet betrachtet werben, folglich auch einen beftimmten fittlichen 3 med haben und biefen ihren 3meden entsprechend haben bie Menschen als sittliche Wesen sie zu behandeln. Die natürliche Orbnung bes menschlichen Lebens bilbet bemnach bie Grundlage ber sittlichen und rechtlichen Ordnung beffelben, und maaggebend für bie Gestaltung bes Rechts ift alfo bie Ratur und ber höhere sittliche 3weck (rélog) ber nature lichen Berhaltniffe 1).

Die andere Erkenntnifiquelle, ber die Anschauungsweise ber germanischen Boller sich mehr zuneigt, ist die Geschichte. Betrachten wir die geschichtliche Entwickelung des Lebens einer Nation, so mag freilich immerhin zugegeben werden, das Billfür, Eigennut und Leibenschaft auf die Gestaltung besselben nicht ohne Einsluß gewesen sind. Daneben aber ist doch auch gewiß, daß, im Ganzen und Großen betrachtet, die früheren

<sup>1)</sup> So folgert z. B. Arift oteles aus bem Berhaltniß bes Mannes ju Beib und Rindern, baß ihm bie Gerrschaft über beibe gebührt, baß aber, weil bas Berhaltniß zu beiben ein verschiedenes ift, auch die Natur ber Herfaft eine verschiedene sein, auch die Natur ber Herfaft eine verschiedene sein, und baß ber Mann über bas Beib noderenig über die Kinder sachtnich erreiche. So rechtsertigt er ferner aus ber Natur bes hauswefens und aus der Berschiedenheit der geiftigen Anlagen ber Menschen die Essauswefens und ebenso leitet er endlich aus der Natur des Staates, in welchem nicht Alle alles thun können, und in welchem jeder die siener Individualität entsprechende Stellung einzunehmen hat, die Regeln ab, nach denen die Bersasung zu construiren ist u. f. w.

Generationen bie Buftanbe und Inftitutionen, welche und umgeben, in Gemagheit ihrer fittlichen Borftellungen geschaffen und weiter gebilbet haben; und infomeit bies ber gall ift, find ibre Schöpfungen, weil bie fittlichen Borftellungen, von benen fie geleitet murben, von Gott ftammen, als ein Brobuct bes gottlichen Willens, ober wenn man an bie Stelle eines perfonlichen Gottes ein unperfonliches Ethos fest, als eine Manifeftation biefes Ethos ju betrachten. Der hiftorifche Beftanb ift baber gwar feine un mittelbare Schopfung Bottes. - er ift unzweifelhaft junachft burch menfchliche Thatiafeit entftanben und tragt, wie alles Menschenwerf, unzweifelhaft ben Stempel menichlicher Schwäche und Unvollfommenbeit; - aber er ift, insoweit bie fruheren Generationen fich bei ber Bestaltung beffelben burch bas in ben Meußerungen ihres fittlichen Bewußtfeins fich manifestirente, von Gott ftammente Sittengefes haben beftimmen laffen, eine mittelbare Schöpfung Gottes, und als folde ift er von ben Menschen zu respectiren und zu behandeln. Alle eine folche mittelbare Schopfung Bottes unterlieat er naturlich unferer Rritif, und wir find im weitesten Umfange fittlich berechtigt und verpflichtet, ju untersuchen, mas in ihm göttlichen und mas menschlichen Ursprungs ift, mas in ihm eine bleibente und mas eine nur porübergebente Bebeutung habe. Auch find wir nicht verpflichtet, und auf eine Erforfcung bes gegenwärtigen Beftanbes und feiner gefchichtlichen Entwidelung zu beschranfen und ber Borfehung bie weitere Fortbilbung beffelben zu überlaffen, - wie man bies, gleichviel ob mit Recht ober Unrecht, gewöhnlich als bas Brincip ber historischen Schule ansteht; - benn wir find unzweiselhaft ebenfo gut wie bie fruberen Generationen befugt, unfer Leben unferer Erfenntnig bes gottlichen Billens gemäß ju gestalten,

und folglich auch ben hiftorifchen Beftanb bemgemäß, und wenn es fein muß vom Grund aus, ju reformiren. - Allein ebenfo wie bas " Berfommen" eine Autoritat fur und bilbet, weil es ein objectives Zeugnig bafur ift, bag unfere juriftische Uebergeugung nicht blos auf einer subjectiven Auffassung berubt, fonbern bag bas, was wir fur Recht halten, auch ichon fruber ale Recht gegolten bat; fo enthalt auch ber hiftorifche Beftanb und feine geschichtliche Entwidelung ein objectives Beugniß bafur, von welchen fitttlichen Boraussegungen bie fruberen Generationen ausgegangen fint, welche sittliche 3wede fie verfolgt, und wie fie biefelben burch bie von ihnen geschaffenen Buftanbe und Inftitutionen haben realifiren wollen, und als foldes bilbet er eine Autorität, beren Gultigfeit auch von einem fittlichen Bolte nie bezweifelt worben ift. Die lette Enticheibungequelle fur unfer Sanbeln, und folglich auch fur bie Beftaltung unferes ftaatlichen und focialen Lebens muß freilich immer unfer eigenes fittliches Bewußtfein bleiben, - "bas naturliche ober Bottebrecht foll und muß allen anberen Sagungen und Gewohnheiten vorgezogen werben" und ,,gefatt Recht mag fein naturlich Recht abthun." - Go lange wir aber nicht berechtigt find, ber gegenwärtigen Beneration bie Berechtigung und Kahigfeit jur Erfenntniß bes gottlichen Billens ausschließlich au vindiciren, fo lange bilbet auch ber hiftorifche Beftand als objectives Beugniß von ben fittlichen Boraussehungen und Motiven ber fruberen Generationen eine objective Erfennts nifquelle bes Sittengefeges, und bient ale folche gur Beftatigung, jum Berftanbniß und jur Berichtigung unferes eigenen fittlichen Bewußtfeins, beffen Inhalt nach ben einmal beftehenben Befegen geschichtlicher Entwidelung burch bie naturliche und geschichtliche Ordnung unseres Lebens vermittelt und bedingt wirb. Das oberfte Princip fur bie Geftaltung bes Rechts ift bemnach fur ben germanischen Standpunft ber aus ber naturlichen und geschichtlichen Ordnung unseres Lebens fich ergebende höhere sittliche Zweck ber einzelnen Lebensverhältniffe.

### §. 7.

# Das Berhaltnif bes Rechts jum Sittengefege und zur Religion.

Das Berhältnis bes Rechts zum Sittengesetze und zur Religion ist ber Carbinalpunkt, um ben sich alle Gegensatze zwischen bem römischen und germanischen Rechte breben, und bie Berschiebenheit bieses Berhältnisses nach griechischem, gersmanischem und römischem Princip hat baher schon mehrsach berührt werben mussen. Es wird baher hier bie Wiederholung bes Resultates genügen, um baran noch einige Bemerkungen namentlich in Beziehung auf das römische Recht zu knüpsen.

Die griechische und germanische Rechtslehre gehen also, wie bereits gesagt, davon aus, daß ber Inhalt bes Rechts schon burch bas Sittengesetz gegeben und vorgezeichnet sei, das Recht sich zum Sittengesetz wie ber Schmetterling zur Raupe verhalte. Sie differiren aber darin von einander, daß die griechische Rechtslehre, weil sie die Realistrung bes Ethos als die unsmittelbare Ausgabe des Staates betrachtet, den ganzen Inhalt bes Sittengesetz zum Rechte erhoben und baburch verwirklicht wissen will, — so daß ein eigentlicher Unterschied zwischen Recht und Sittlichkeit überall nicht besteht, wie benn auch die Griechen einen solchen in Wirklichteit nicht kennen; — die germanische Rechtslehre dagegen auf dem Princip beruht, daß die

Erfullung bes Sittengesetes auch im Staate bie freie That ber Einzelnen bleiben, und burch Staat und Recht nur bas fittliche Thun ber Menichen gefchutt und geforbert werben foll. -Die praftifche Bichtigfeit biefer Differeng ift flar. Die Griechen fennen nur eine Inftitution, innerhalb und mittelft welcher bas Ethos fich realifirt, ben Staat. Diefem fallt bie gange Aufgabe ju; er orbnet ben Cultus, ergieht bie Menichen gur Tugenb, ermittelt und ftellt fur alle Berhaltniffe und Begiebungen bie Brunbfate ber Sittlichfeit feft, und halt bie Menfchen au beren Erfüllung an. Die germanische Rechtslehre bagegen geht bavon aus, bag nach bem Musbrude bes Sachfenfpiegels Bott zwei Schwerter in bie Welt gefett hat, zu beschirmen bie Chriftenheit. In bie Functionen bes griechtichen Staates theilen fich nach ihr Rirche und Staat, ale zwei felbftftanbig neben einander beftehenbe Inftitutionen, bergeftalt, baß ber Rirche bie Aufgabe gufällt, ben Menfchen ben Willen Gottes au verfündigen, und fie burch bie Predigt bes gottlichen Bortes und mit ben Mitteln geiftlicher Bucht gur Erfüllung beffelben zu bewegen, bagegen "ber Raifer mit weltlichem Rechte awingen foll, was ber Papft mit geiftlichem Rechte nicht überwinden mag." - Rach ber griechischen Unficht fteht ferner, weil ber Staat bas gange leben ber Burger nach ben Gruntfagen ber Sittlichfeit orbnen foll, und bie Burger bie gum Recht erhobenen Grunbfate ber Sittlichkeit ohne eigene Brufung als bie mabren ethischen Normen bingunehmen haben, ber Einzelne in einer abfolut abhangigen Stellung jum Staate; er hat nur Pflichten ohne Rechte. Bon einer Sphare, innerhalb welcher er nach feinem individuellen fittlichen Ermeffen gu schalten berechtigt mare, tann baber im griechischen Staate feine Rebe fein, und ber Begriff ber perfonlichen Freiheit ber

Einzelnen geht babei ebenso wie ber Begriff ber Einzelrechte, welche ber Staat als solche zu respectiren hatte, ganz verloren, wie benn auch die griechtsche Staatslehre in Wirklichkeit solche überall nicht kennt. Die germanische Rechtslehre bagegen geht grade umgekehrt von bem Princip aus, daß der Staat nicht bas ganze Leben der Bürger ordnen soll, daß vielmehr innerhalb ber durch das Recht nach den Grundsahen der Sittlichkeit gezogenen Schranken, für jeden Einzelnen eine Sphäre bleiben soll und muß, innerhalb welcher er nach seinem eigenen sittlichen Ermessen zu schalten befugt ist, und daß der Staat diese Sphäre, das Recht des Einzelnen, zu respectiren und zu schügen verpflichtet ist. Das Sittengeseh soll im Staate eben badurch erfüllt werden, daß jeder in seiner Sphäre in freier Thätigkeit dassenige vollbringt, was ihm zu thun obliegt, und daß der Staat die Einzelnen in biesen ihren sittlichen Thun schügt.

Das römische Recht bagegen verhält sich in sofern negativ aur Sittlichseit, als es keine bestimmten sittlichen Borschriften zu Rechtsvorschriften erheben, sondern nur das Recht des Einzelnen, das Sittengeset nach seinem subjectiven Ermessen aus zulegen und zu erfüllen realisiren will. Es geht, wie gesagt, von der Boraussehung aus, daß die Erfüllung des Sittengesiebes, — bessen Inhalt sich nur in den subjectiven sittlichen Borstellungen der Menschen manisestirt, also auch der subjectiven Deutung unterliegt, — Gewissenschafte der Einzelnen bleiben müsse, und eben ganz außerhalb der Sphäre des Rechts liege. — Diese Boraussehung über die Natur des Sittengesehes spricht sich auch in der römischen Sittenlehre und in ihrem Tugendbegriffe aus. Während nach der griechischen und germanischen Sittenlehre die Ulebereinstimmung der Handlungen mit den objectiven Regeln des Sittengesehes die unerlässliche

Boraussehung ber Tugenb ift, und biefe grabe in ber Unterordnung bes fubjectiven Willens unter jene objectiven Regeln befteht; forbert bie romifche Sittenlehre nur, bag bie Sanblungen bes Menfchen mit feiner subjectiven Auffaffung bes Sittengefetes übereinstimmen, und bie Tugent befteht nach romifchem Begriffe baber in ber Uebereinstimmung bes Menfchen mit fich felbft. Der Menich foll fich vor feiner außeren Dacht beugen, fich burch nichts außer ihm Liegenbes beberrichen ober bestimmen laffen, fonbern lediglich burch fich felbft bestimmt und beherricht werben, bas aber, wogu er fich felbft bestimmt hat, auch mit ganger Seele wollen, und unter allen Umftanben und allen Sinberniffen gegenüber fich felbft getreu bleiben. Darin, baß er einer Seits feine gange Perfonlichfeit unter bas eiferne Befet feines Willens jufammenfaßt, bag er fich und feine Leis benichaften beherricht, nichts Inconsequentes in fich bulbet, und schonungelos alle Reigungen und Empfindungen opfert, bie mit bem Befete feines Willens in Wiberfpruch fteben, und bag er anderer Seite vor feiner außeren Macht, fei fie eine gottliche ober menschliche, fich beugt, sonbern tenax propositi an bem einmal Bewollten unerschutterlich fefthalt; - alfo in ber ftrengen Gelbftbeherrichung einer, und ber constantia anterer Seits besteht bie romifche virtus, ber bas Moment ber Gottesfurcht, ber Unterorbnung unter einen gottlichen Willen ganglich fehlt 1). Diefer

<sup>1)</sup> Daraus erflatt fich auch die Empfänglichteit der Römer für die steifteische Bhilosophie so wie für die epicurische Leiche, welche beibe einer subsectivistischen Anschauungsweise leichter zugänglich sind; ebenso das Bild, welches die Römer von den Gründern des Staates entwerfen. Jene Tusgenblehre spricht sich auch in dem bekannten Berse: Victrix causa Diis placuit sed victa Catoni, und in Horaz Carm. IV. 3. aus: — Justum ac tenacem propositi virum — — mente quatit solida — — nec kul-

Tugenbbegriff bestimmt auch bas Berhaltniß ber Romer jum Staat und jum Recht. Mit ber gangen Energie, beren ihr Wefen fabig ift, orbnen fie fich bem Staate und bem Rechte unter, und bringen fur bie Größe und herrlichfeit Roms bereitwillig jebes Opfer. Der Grund ihrer Unterordnung aber liegt nicht, wie bei ben Griechen und Bermanen, in ber Boraussehung, bag Staat und Recht gottliche Inftitutionen finb, benen bie Menschen fich unterordnen muffen; im Gegentheile nach ihrer Unficht find Staat und Recht aus bem Billen ber Menichen hervorgegangen, und ihre Grundung mar eine freie That, welche auch hatte unterbleiben fonnen. Der Grund ihrer Unterordnung liegt vielmehr in ber Forberung, bag ber Menich an bem, mas er einmal gewollt hat, auch mit ber gangen Rraft feines Willens festhalten muß, wenn nicht um Gottes, fo boch um feiner felbft willen, und bag, wer bem Staate und bem Rechte treu bleibt, bamit eben nur fich felbft und feinem Willen getreu bleibt.

Die consequente Durchführung bes Princips, bag bas Recht mit ber Sittlichfeit nichts zu thun, und biese bem Gewissen ber Einzelnen zu überlaffen habe, ift nun aber praktisch unmöglich. Ein Bolf, in bem nicht alles sittliche Leben erstorben ift, wird

minantis magna manus Jovis. Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient rainae. — Dies alles zeigt fich namentlich auch in ihrer Auffassung und Behandlung ber Stlaverei. Sie verzichten von vorn herein auf eine ethische Rechtsertigung der Stlaverei, wie sie 3. B. von den Griechen versstuckt wird; sie anerkennen im Gegentseile bereitwillig, daß naturali jure omnes homines liberi nascuntur, und daß die Stlaverei eine oonstitutio juris gentium contra naturam introducta sei. Ihr Augendbegriff sordert aber nicht, daß der einzelne patersamilias die Stlaven, die er hat, entlasse, und noch weniger fällt ihnen ein, daß es die Ausgabe des Staates sein stitlich verwersliches Institut auszuheben.

enticbiebenen Unfittlichfeiten gegenüber immer bie Rothwendigfeit einer Repreffion fublen. Dies liegt in ber Ratur bes fittlichen Bewußtfeins, bem fich bie Erfullung ber barin fich manifestirenben sittlichen Normen als eine Rothwenbigfeit barftellt, und bas obige Princip fann baber nur fo lange confequent feftgehalten werben, als biejenigen Potengen, welche principmaßig bie Regulatoren bes fittlichen Lebens fein follen, b. b. bas Gemiffen ber Einzelnen und bie öffentliche Meinung, im Stande find, biefer ihrer Aufgabe ju genugen. Cobald fich bas Begentheil zeigt, wird ein fittliches Bolf, auch wenn feine Unichauungeweise auf bas Subjectivitateprincip gegrundet ift, boch bie Rothwendigfeit irgend eines Ginschreitens fühlen, und weil ein birectes Einschreiten nach feiner gangen Unschauungeweise und ber barauf gegrundeten Conftruction bes Rechts nicht moglich ift, biefem Bedurfniffe auf indirectem Wege Befriedigung au perschaffen fuchen. - Gin foldes Bestreben zeigt fich bei ben Romern ichon ziemlich fruhe, und baffelbe nimmt in eben bem Maage au, in welchem bie fittliche Rraft und ber Stola ber Romer verschwindet, bis benn endlich unter ben driftlichen Raifern bie leitenben Brincipien auf manchen Rechtsgebieten nur noch eine theoretifche Bebeutung behalten, in ihrer praftifchen Unwendung aber überall burch fingulare Beftimmungen befchranft finb. Daburch erhalt bas romifche Recht in ber Wirflichfeit naturlich in manchen Beziehungen eine andere Beftalt, ale es feiner principiellen Unlage nach haben mußte, und ber praftische Unterschied zwischen ihm und bem germanischen Rechte ftellt fich baber in Wirflichfeit fo, bag bas germanische Recht von vorn herein von bem Inhalte bes Sittengefenes ausgeht, und bem hobern fittlichen 3mede ber einzelnen Berhaltniffe gemäß gestaltet ift, bas romifche Recht bagegen in feiner

ursprünglichen Anlage auf bas Brincip ber natürlichen Freiheit gegrunbet ift, ben wirflich bervortretenben Unsittlichkeiten jeboch hinterher auf indirectem Wege ober burch fingulare Mobificationen zu begegnen fucht. Die nabere Musführung biefes Sages gehört naturlich bem fpeciellen Theile an; bei ber Wichtigfeit moge er jeboch ichon hier an einigen Beispielen erlautert werben. - Go ift g. B. bie Ghe, ale bas Funbament bes Familienlebens, ein fittlich unauflösliches Berhaltniß und eine willfurliche Aufhebung berfelben von Seiten ber Chegatten Daber wird fie im germanischen Rechte fittlich verwerflich. ichon zur Taciteischen Beit in ben Cheschließungefeierlichkeiten 1) als ein unauflösliches Berhaltniß bargeftellt, und - vielleicht mit burch Einwirfung bes Chriftenthums - ju einem Inftitute, beffen Beftand von bem Willen ber Chegatten unabhangig ift. Die Romer feben bie Che naturlich auch als ein fittlich unauflösliches Band an, und bie erfte willfürliche Chefcheibung erregte befanntlich bie allgemeinfte Entruftung. Diefe fittliche Betrachtung aber ift fur bie rechtliche Behandlung irrelevant; bie Erfüllung ber fittlichen Normen foll und muß bem Bewiffen ber Einzelnen überlaffen bleiben, und baber wird von ben Romern bis in bie fpatefte Beit bas Princip ber freien Scheibung feftgehalten. Daß man aber bem bamit getriebenen Digbrauch nicht ruhig zusehen fann, ift flar, und baber ftraft in alterer Beit wenigstens ber Cenfor einen folden Digbrauch, und fpater wird bem Ueberhandnehmen beffelben burch willfürlich ersonnene Bermogenöftrafen entgegengearbeitet. - Cbenfo ift's mit ber vaterlichen Bewalt. Bom fittlichen Standpunfte aus betrachtet ift ber Bater ber naturliche Bormund ber Rinber, fo lange biefe

<sup>1)</sup> Tacitus Germania Cap. 18.

bes Schupes und ber Erziehung bedürftig find, und bemgemäß wird im germanischen Rechte bas Berhaltniß bes Baters ju ben Rinbern auch einfach ale ein vormunbichaftliches Berhaltnis. - mundium, tutela - conftruirt, bas mit bem Momente, mo bie Rinber felbstftanbige Lebensverhaltniffe begrunben, feine naturliche Enbichaft findet, und bei beffen Beendigung bann bas bis bahin unter ber Berwaltung bes Batere befindlich gewesene Bermogen ber Rinber herausgegeben werben muß. Romer bie sittliche Stellung bes Baters zu ben Rinbern anbers aufgefaßt, und etwa bie vaterliche Gewalt fur ein fittlich unbeschränktes Recht gehalten hatten, haben wir anzunehmen feinen Grund. Allein biefe sittliche Betrachtung ift wiederum völlig gleichgultig fur bie rechtliche Behandlung bes Berhaltniffes. Bie ber Bater fein fittliches Berhaltniß zu feinem Rinde auffaßt und behandelt, bas ift Sache feines Bewiffens; vom Standpunfte bes Rechts betrachtet ift er ber absolute Berr bes Rinbes, und biefes ift, wie im Buftande ber naturlichen Freibeit, fo auch im Staate ber gleichen Gewalt unterworfen, wie ber Sflave und jebes andere Bermogensobject. Gin offenfichtlicher Migbrauch biefes Rechtes fann aber naturlich auch bier nicht gebulbet werben, und fo finden wir benn freilich, bag, als ein Bater feinen Sohn im Borne tobtete, Sabrian ihn mit Deportation bestrafte, bag ferner ber Bater angehalten wirb, seine Rinber au alimentiren, bag unter ben fpateren Raifern bie Aussehung ber Kinber verboten wirb, bis enblich unter ben driftlichen Raifern bas Tobtungerecht bes Batere gang aufgehoben, bas Berkauferecht auf enge Grenzen beschränft und bas Recht bes Baters auf ben Erwerb ber Rinber burch bas Institut ber Beculien wesentlich mobificirt wirb. - Cbenfo im Sachenrechte. Das germanische Recht faßt bas Eigenthum als ein sittlich

beschränftes Berrichafterecht auf, tommt von biefem Begriffe aus gang naturlich zu bem Refultate, bag auch bas Beraußerungerecht bes Eigenthumers ein fittlich befchranftes ift, und geftattet bemjenigen, ber gefetliche Erben hat, Beraußerungen von Immobilien nur im Falle echter Roth ober mit Einwilligung ber Erben, Bergabungen auf bem Siechbette und von Tobeswegen überall nicht anbere als unter folder Ginwilligung. Das römische Recht faßt bas Eigenthum naturlich als ein Recht absoluter Berrichaft über bie Sache auf, gefteht bemgufolge auch bem Gigenthumer bie unbeschrantte Beraußerungebefugniß gu, und überläßt es lediglich feinem Gemiffen, ob er fein Bermogen nach feinem Tode feinen Rindern hinterlaffen ober Fremben guwenden will. Allein wenn wirklich ein Bater ohne Grund von biefer ihm ichlechthin auftebenden Enterbungsbefugniß Gebrauch macht, fo ift freilich gegen bie Rechtsgultigfeit bes Teftaments nichts einzuwenden; es wird jeboch, weil bas boch nicht gebulbet werben fann, ben Rinbern und im umgefehrten Kalle ben Eltern mit ber Fiction, ber Teftator fei nicht bei gefunden Sinnen gewesen, geholfen. - Cbenfo enblich im Bertragerechte. Bahrend bas germanische Bertragerecht einfach auf bie Borfcbrift bes Sittengesebes gegrunbet ift, bag Bertrage erfüllt werben muffen, geht bas romifche Recht von bem Brincip aus. baß bie Erfüllung ber fittlichen Berbindlichfeit, bie aus bem Bertrage entspringt, Gewiffensfache bes Gingelnen bleiben muffe, und baß felbft ein eiblich beftarfter Bertrag feine Rlage erzeuge. Dies wird ale Princip bis auf bie lette Beit feftgehalten; aber freilich eine exceptio giebt ber Brator aus bem Bertrage und aus bem constitutum felbft eine Rlage, - quia pacta servanda sunt. -

Gin Inftitut, bas in biefer Beziehung befondere Beachtung

verbient, ift bie Cenfur. Bei ber burch bas fragliche Brincip bebingten gangen Unlage bes romijchen Rechts war gegen unfittliche Sandlungen, welche nicht zugleich eine Berletung eines Rechts britter Berfonen involvirten, jo wenig im Bege bes Civilrechts als bes Criminalrechts einzuschreiten, und bem fittlichen Bewußtsein bes Bolfes, welches burch biefelben verlet wurde, fehlte es, wenn auch in manchen Fallen, wie die angeführten Beifpiele zeigen, auf indirectem Wege geholfen werben fonnte, boch in vielen anberen Fällen an einem rechtlich moglichen Mittel, bagegen etwas zu thun. Nichts besto weniger war bas fittliche Beburfniß einer Repression bei folden offenbaren Unsttlichkeiten vorhanden, und ba es auf andere Beife nicht befriedigt werben fonnte, fo fühlten fich bie Cenforen veranlaßt, bier eigenmächtig einzuschreiten. Gin folches Ginschreiten war in fofern ein eigenmächtiges nach unferen Begriffen, als bies nicht im 3mede ihres Umtes lag; - benn bie Aufgabe ber Cenforen mar bas Bermogen ber einzelnen Burger ju ichaten, und fie banach in bie entsprechenbe Bermogenoflaffe einzuran: giren; - aber es war bei ber eigenthumlichen Bestaltung bes romischen Staatsrechts factisch und, wenn man will, rechtlich Wie bei allen Magistraten, fo gab es auch gegen bie möglich. Enticheibung ber Cenforen feine Berufung an eine bobere Instang, und wer burch einen ungerechten Ausspruch bes Genfors in bem Genuffe feiner öffentlichen Rechte beeintrachtigt mar, mußte es fich mohl ober übel gefallen laffen. Der Musspruch bes Cenfore bilbete formelles Recht. Diefe ihre fouverane Stellung benutten bie Cenforen, um bem Berfall ber guten Sitten entgegen zu arbeiten, und bas Bolf bulbete und billigte biefe Willfürlichfeit im Intereffe ber Sittlichfeit. Cenforen babei ihre Umtobefugniffe überschritten, mar wenigftens nach unferen Begriffen von Amtobefugniß nicht wohl zu bezweifeln; auch fehlt ber innere logische Busammenhang, wenn bie mit ber Bermogensichatung beauftragten Magiftrate aus bem Grunde, weil jemand feine Frau verftoßen ober einen Deineib geschworen hatte, ihn unter bie capite censi fetten; enblich war ein folches Berfahren in feinen Confequengen fur bie perfonliche Freiheit jebes einzelnen Burgere hochft gefährlich. -Inbeg bas Bolf hatte boch bie Befriedigung, bag berjenige, bem von Rechtswegen eine Strafe fur feine Unfittlichkeit nicht ju Theil werben fonnte, auf biefem Wege bie ihm gebuhrenbe Buchtigung erhielt, und aus biefem Grunde bulbeten und billigten benn auch bie Romer trot ber Gifersucht, mit ber fie fonft über ihre perfonliche Freiheit machten, ein Berfahren, bas fie schwerlich gelitten haben wurben, wenn fie jenem fittlichen Beburfniffe auf andere Beife Befriedigung ju verschaffen vermocht hatten.

Bang ebenso wie gur Sittlichfeit verhalt fich bas romifche Recht auch zur Religion. Bahrenb anberen Bolfern bas Recht eine Rorm ift, welche von Gott ftammt, baber grabe auf bie religiofen Borftellungen bes Bolfes gegrundet und von ihnen burchbrungen ift, ift es bei ben Romern eine Rorm, bie mit ber Religion gar nichts zu thun hat, und bie bie Menschen nicht nach ihren religiöfen Borftellungen, fonbern nach ihrem gefunden Menschenverftande feftgefest haben. Die Sage, wonach Romulus burch feine und feiner Benoffen eigene Rraft ben Staat gegrunbet und eingerichtet, und erft ber zweite Ronig ben Gultus georbnet hat, ift fur bas romifche Leben bezeichnenb. Staat und Recht nehmen barin entschieben bie erfte, bie Religion aber bie zweite Stelle ein. Der Cultus geht neben bem Staats = und Rechtsleben her und wir finden bei ben wichtigeren Acten bes 1.



letteren auch religiofe Reierlichkeiten. Diefe aber erfcheinen ba= bei als etwas Accibentelles, mas auf ben Inhalt jener Acte feinen Ginfluß hat 3). Aus biefem Berhaltniffe erklart fich auch bie eigenthumliche Erscheinung, bag, mahrent bas Staate- und Rechtsleben ber Romer einen burchaus primitiven Charafter tragt, ibre Religion überall auf fremben Urfprung hinweift, und bie Romer in ber Reception neuer Gotter eben nicht bifficil waren. Bare bas Berhaltniß bes romifchen Rechts zur Religion nicht ein rein negatives, fo murbe auch bie fpatere Reception beffelben nicht wohl möglich gewesen sein. Aber baß bies möglich war, baß ein Recht, welches von einem heibnischen Bolfe ausgebilbet ift, fpater ohne principielle Umgestaltung von driftlichen Bolfern recivirt werben fonnte, und bag feine Berehrer ihm ben Charafter ber Univerfalität vindiciren fonnen, fann nur barin feinen Grund haben, bag es in feinem positiven Berhaltniffe gu ber Religion bes Bolfes fteht, von bem es erzeugt worben ift.

#### §. 8.

## Acuffere Berschiedenheiten in Bezug auf Entstehung und Geltung bes Rechts.

Die Berschiebenheit bes Rechtsbegriffs hat endlich noch zwei für ben Charafter bes Rechts wichtige Berschiebenheiten zur Folge, welche hier wenigstens turz erwähnt werben mögen.

Nach ber romischen Ansicht über Wesen und Entstehung bes Rechts versieht fich von felbst, bag ein Rechtsfat nur burch

<sup>9)</sup> In ber alteften Beit war bies allerbings anders. Dies war jedoch nur eine Folge bes bereits erwähnten Dualismus bes alteften Nechte. Auch fieht das jus Quiritium gleich anfangs als menichliches Necht bem göttlichen Nechte als ein von ihm unabhängiges Necht gegenüber, und verträngte das letter ziemlich frühe von bem Boben bes eigentlichen Nechtolebens.

ben Billen bes Bolfes, b. h. ber Gefammtheit ber im Staate verbunbenen Berfonen ober ber von biefer Befammtheit mit ber erforderlichen Machtvolltommenbeit ausgerüfteten Magiftrate entfteben tann. Jene Besammtheit ift bie rechterzeugenbe Boteng; jeber Rechtsfas muß baber unmittelbar ober mittelbar auf ihren Willen gurudgeführt werben tonnen, und außer ihr fann Riemand Recht ichaffen. Daneben folgt aus bem oberften Brincip für bie Bestaltung bes Rechts, bag bas Recht für alle Berfonen gleich fein muß. Die Berichiebenheit ber fittlichen Lebensaufgaben und fittlichen Borftellungen ber Menschen in ben verschies benen Brovingen bes Staates und in ben verschiebenen Lebensipharen berührt bas Recht überall nicht; ber Begriff bes Gubjecte und ber subjectiven Willensfreiheit ift überall und in allen Lebensperhaltniffen berfelbe; und ba alle Rechtsfubiecte ben gleis den Unspruch auf subjective Willensfreiheit machen, fo ift fein vernünftiger Grund benfbar, für bie verschiebenen Lebensipharen und bie verschiebenen Gegenden verschiebene Rechtsnormen aufguftellen. - Bolitische Rudfichten fonnen eine Abweichung von biefem Brincip forbern, und überhaupt biftorifche Grunde ein anderes Resultat herbeiführen, und fo finden wir auch bei ben Romern im Unfange ihres geschichtlichen Lebens verschiebene Stände mit verschiebenem Rechte. Diese Rechtsungleichheit aber bleibt immer ein Berftoß gegen bas obige Princip, und baber verschwindet biefelbe auch bei ber weitern Entwickelung bes ros mischen Lebens mehr und mehr und macht allmählig einer abftracten Rechtsgleichheit sowohl im öffentlichen als im Privatrechte Blat.

Nach ber griechischen Ansicht hat bas Recht seinen Ursprung zwar nicht in bem Willen bes Bolkes, sonbern im Ethos; weil aber ber Staat bie Form und bas Mittel ift, worin und

woburch bas Ethos realifirt wirb, fo geht auch nach ber griechifchen Unficht alles Recht vom Staate aus, und biefer ift ausichließlich befugt, Rechtsnormen aufzustellen. Dagegen fann von einer Rechtsgleichheit im romifchen Sinne bei ben Briechen feine Die Natur bes Staatslebens bringt es mit fich, baß nicht Alle baffelbe thun, fonbern baß fie fich in bie verichiebenen Kunctionen bes Staatslebens theilen, und ber Staatsamed fann nur bann pollfommen erfullt merben, menn jeber im Staate bie feiner gangen Berfonlichfeit entsprechenbe Stellung einnimmt. Dies foll nun auch nach ber griechischen Unficht grabe burch ben Staat geregelt und nicht ber Willfur ber Gingelnen überlaffen bleiben. Der Staat foll jebem feine Stellung und Aufgabe anweisen, und wie banach von einer Gleichheit bes Rechts fur alle Burger nur in fofern bie Rebe fein fann. als alle in gleicher Beife ber Allgewalt bes Staates unterworfen fint, fo liegt es auch in ber Ratur ber Sache, bag in foweit bie Berfchiebenheit ber ben Ginzelnen zugewiesenen Aufgaben eine Berichiebenheit ihrer Lebensregeln zur Folge hat. auch bas für fie geltenbe Recht ein verschiebenes fein muß.

Das germanische Recht enblich weicht in beiben Beziehungen vom römischen ab. Soll bie Erfüllung bes Sittengesetzes im Staate bie freie That ber Einzelnen bleiben und ber
Staat grabe biese sittliche Freiheit ber Individuen schützen, so muß er nothwendig auch, soweit bieses ohne Gefährdung der Grundlagen seiner Eristenz und seines höheren Zweckes geschehen kann, dem individuellen sittlichen Ermessen der Einzelnen und ihren sittlichen Bedürsnissen Raum geben. Der Staat muß folglich einer Seits, sobald das Bolf sich in Berufsstände gliedert, und die Verschiedenheit der Lebensverhältnisse eine Verschiedenheit der Lebensausgaben und sittlichen Vorstellungen zur Rolge hat, bei ber Geftaltung bes Rechts biefer Berichiebenheit Rechnung tragen, und anderer Seits, weil bie fittliche Freiheit ber Inbivibuen ihnen auch innerhalb bes Staates bas Recht giebt, fich fur bie Realistrung ihrer besonderen fittlichen Lebenszwede mit einander zu verbinden, jedem felbftftanbigen Lebensfreise bie, allerbinge ber Dberaufficht bee Staates unterliegenbe und burch fie beschrantte, Befugniß gemahren, bas feinen befonderen Berhaltniffen und Beburfniffen entsprechenbe Recht im Bege ber Autonomie felbft zu gestalten. Ginb bie Lebends verhaltniffe und bie burch fie bestimmten Lebensaufgaben und fittlichen Borftellungen beim Bauern anbers, als beim Sanbwerfer und Raufmann, und bei biefem wieberum anbers als beim größern Grundbesiger und Belehrten, bie Berhaltniffe und Beburfniffe einer ftabtischen Gemeinbe anbers als bie einer lanblichen, fo muß bem Princip ber germanischen Staatslehre nach auch allen gestattet werben, ihr Leben biefen ihren befonberen Lebensverhaltniffen und Lebenszweden gemäß ju geftalten. Eine Gleichheit bes Rechts im romifchen Sinne murbe nach biefem Brincip eine Tyrannei gegen alle fein, weil fle alle gleichmäßig binbern wurde, ihre individuellen fittlichen Bedurfniffe zu befriedigen, und bie Rechtsgleichheit aller besteht nach bem germanischen Rechte vielmehr barin, bag allen gleichmäßig Raum gegeben wirb, ihr Leben ihren inbividuellen fittlichen Borftellungen gemäß zu gestalten, und bag jeber "bei feinem Stand und Befen gefchutt und erhalten" werbe. Die Beschichte bes romischen und bie bes germanifchen Rechts bilben in biefer Beziehung einen birecten Gegenfat. Bei ben Romern finden wir zu Unfang ihres geschichtlichen Lebens zwei icharf geschiebene Stanbe; bas fortwahrenbe Streben ber Romer aber geht babin, alle inneren Rampfe hatten biefen und eigentlich nur biefen 3med, biefe Stanbesunterschiebe zu beseitigen, und bas Princip ber abstracten Rechtsgleichheit burchzususühren. Bei ben Germanen finden wir zu Ausang ihres geschichtlichen Lebens keine oder boch nur schwach gezeichnete Standesunterschiede; das ganze Streben des Mittelalters aber geht, als das Bolf sich in Berufsstände gliedert, dahin, die dadurch begründeten Berschiedenheiten der Lebensverhältnisse möglichst scharf auszuprägen, und badurch ben einzelnen Berufsständen und Lebenstreisen die volle Entwickelung ihres indivibuellen Lebens möglich zu machen.

# Zweites Capitel.

### §. 9. Entstehung bes Rechts.

Nach bem römischen Princip ist die Entstehung bes Rechts einsach solgende. Vermöge bes außerhalb bes Staates geltenden Rechts der Starke ist jeder besugt, seine Willensherrschaft so weit auszudehnen, als seine physische Kraft reicht. Was er seiner Willensherrschaft unterwirft, gehört ihm; die Sache, die er erbeutet, ist sein Eigenthum, der Mensch, den er bestegt, ist sein Stave, und dieses Herrschaftsverhältniß besteht so lange zu Recht, als der Besiber den Willen und die Macht hat, basselbe zu behaupten. Der Entstehungsgrund bes Rechts ist solglich der Wille des Erwerbers und seine Nacht, diesen Willen zu realisieren. Durch die Gründung des

Staates erhalten bie bergeftalt entstandenen Serrichaftsverhaltniffe ber einzelnen Mitalieber bes Staates in fofern ben Charafter ber Unverlenlichfeit, als fie jest burch ben Willen ber Besammtheit geschütt werben; Entstehungegrund und Weien bes Rechts erleiben baburch aber begreiflicher Beife feine Beranberung. Die factifche Berrichaft bleibt immer bie Grundlage bes Rechts; ber Entftehungsgrund bes Rechts liegt nach wie vor in bem Willen bes Erwerbers und feiner Macht, biefen Willen an realisiren, und jeber Rechtserwerb muß nach wie vor auf bas Brincip ber Beute, bes manu capere, gurudgeführt werben. Der Unterfchieb gwifden jest und früher besteht lediglich barin, bag, weil die einmal auf folde Beife entftanbenen Rechte ber Mitglieber bes Staates unter bem Schute bes Gesammtwillens fteben, einer bem anbern wiber beffen Willen nichts wegnehmen barf, bie Begrundung eines Rechts, woburch ein bestehenbes Recht aufgehoben wirb, alfo vorausfest, bag ber jum Wiberfpruche Berechtigte bie Ermerbebanblung bulbet!). -

Böllig anders muß die Entstehung des Rechts naturlich vom Standpunkte des germanischen Rechts aus gedacht werden. Daß der Mensch, welcher der Außenwelt zur Erreichung seiner sittlichen Lebenszwese bedarf, auch die sittliche Berechtigung hat, die zur Erreichung sener Zwese dienenden Rechts und herrschaftsverhältnisse zu begründen, unterliegt freilich keinem Zweisel. Er ist aber, wie in allen Dingen, so

<sup>1)</sup> Gin Mehreres als biefes Dulben, namentlich ein Geben von Seiten bes bisherigen herrn, ift alfo nicht erforberlich. Auch im Staate ift jeber Rechtserwerb in fofern ein originarer, als bas Recht burch ben Billen bes Grwerbers begrundet wird und ber Bille bes frühern herm nur in fofern in Betracht tomnt, als er ber Realifirung jenes Millens nicht hindernd eutgegentritt. — Im Wefentlichen filmmt hiermit Ihering a. a. D. S. 103 ff. überein.

auch bei der Ausbehnung seiner Herrschaft über die Außenwelt von Anfang an an die Vorschriften des Sittengesetes gebunden, und es handelt sich solglich bei der Begründung eines Herrschaftsverhältnissen nicht sowohl um den Willen des Erwerbers und seine physische Krast, diesen Willen zu realistren, als viels mehr zunächst und hauptsächlich um seine sittliche Berechtigung dazu. Wo diese sehlt, kann durch den Willen des Erwerbers und seine physische Krast wohl eine factische Herrschaft hervorgebracht, allein, — weil sie bie sehlende sittliche Verechtigung nicht zu produciren vermögen, und weil es allen Regeln der Ethist widersprechen würde, wenn man demjenigen, welchem die sittliche Verechtigung stellte, eine Sache zu erwerben, die sittliche Verechtigung zugestehen wollte, dieselbe zu behalten, weil er sie bessenungeachtet nun einmal genommen hat, — nun und nimmer ein Recht begründet werden.

Der eigentliche Entstehungsgrund bes Rechts ift baher die sittliche Berechtigung bes Inhabers zur Begründung und Ausübung bessehen, und nach der germanischen Rechtslehre entsteht das Recht in folgender Beise. Mit der Pflicht, das Sittengesetz zu erfüllen, ist den Menschen selbstwerständlich auch das Recht zu solcher Ersüllung gegeden, und wenn das Sittengesetz gebietet, die in der natürlichen Ordnung des menschlichen Lebens begründeten Berhältnisse und Beziehungen ihrem höhern sittlichen Zwede gemäß zu behandeln, so solgt daraus von selbst auch die sittliche Berechtigung der Menschen, sie so zu behandeln, und solche Berhältnisse und Beziehungen zu begründen, welche der Realistrung iener höheren Iwede dienen. So entspringt z. B. aus der natürlichen Ordnung des Kortpslanzungsprocesses die sittliche Berechtigung zur Ehe; aus dem natürlichen Berhältnisse der Eltern zu den

Rinbern, und ben baburch fur beibe begrundeten fittlichen Bervflichtungen, bie fittliche Berechtigung ber Eltern und junachft bes Baters, ale bes naturlichen Sauptes ber Familie, bie Rinber zu ichugen und zu erziehen. So entspringt ferner aus bem naturlichen Berhaltniffe bes Menschen gur Sachenwelt, vermoge beffen er biefer au feiner Erifteng und gur Erreichung feiner fittlichen Lebenszwede bebarf, bie fittliche Berechtigung, biefelbe feiner Berrichaft zu unterwerfen und zu feinen 3weden ju gebrauchen. Go entspringt enblich aus ber gegenseitigen Bulfebeburftigfeit ber Menschen und ihrer fittlichen Verpflichtung, fich einander in allen rechten und fittlichen Dingen beizufteben, bie sittliche Berechtigung, fich burch Bertrage ju folder Sulfeleiftung ober ju beftimmten Leiftungen besonbere ju verpflichten, und aus ber sittlichen Berpflichtung bes Bromittenten, fein Berfprechen zu erfüllen, bie sittliche Berechtigung bes Bromiffare, folde Erfullung zu forbern u. f. m. -

Run geht aber bie germanische Sittenlehre im Gegensate zu ber griechischen von bem Sate aus, baß die Erfüllung bes Sittengesetses die freie That der Einzelnen sein soll; und wie daraus das Recht des Einzelnen auf freie Bethätigung seines sittlichen Bewußtseins in Erfüllung der ihm zunächst obliegenden Pklichten entspringt, so solgt daraus auch, daß bei den in obiger Weise entstandenen Rechts - und Herrschaftsverhältmissen ber Berechtigte, wie die nächste Pflicht, so auch das nächste Recht hat, dieselben ihrem höhern sittlichen Zwecke gemäß zu behandeln, und daß das Recht in sofern den Charakter der Ausschließlichkeit trägt, als — wenigstens innerhalb bestimmter, durch die Ratur des Rechtsverhältmisses gezogener Schranken, — der Berechtigte Raum für die freie Bethätigung seines sittlichen Bewußtseins zu begehren berechtigt ist. Diese

Sphare, innerhalb beren ber Menfch nach feiner fittlichen Uebergeugung gu ichalten befugt ift, ift fein Recht, und bas Brincip ber sittlichen Freiheit ber Menschen führt gang von felbit zu bem Sage, bag wer ein an fich fittlich erlaubtes Rechteverhaltniß auf sittlich erlaubte Weise begrunbet hat, auch berechtigt ift, bie fittliche Behandlung beffelben als fein ausschließliches Recht zu beanspruchen 2). — Die Bedingung aber ift, wie gesagt, bag bas Recht ein "wohlerworbenes" ift; ein Begriff, ber bie gange germanische Rechtslehre beherricht, ber romischen bagegen völlig fremb ift. Ber alfo auf fittlich erlaubte Beife eine Sache erworben bat, ber ift auch sittlich berechtigt, fie gu befigen; fie gehoret ibm "von Gott und Rechte Begen," und es ift völlig gleichgultig, ob er bie phyfifche Rraft hat, biefe feine Berrichaft Das Gittengefet gebietet anberen gegenüber zu behaupten. allen Menschen, biefes Berrichafteverhaltniß um feines fittlichen Ursprungs willen zu respectiren, und bem Besiger jum Schuge beffelben gegen Gewalt und Unrecht beigufteben. Wer bagegen auf fittlich verbotene Beife eine Sache erworben hat, 3. B. burch Raub ober Diebstahl, ber hat gwar bie factische Berrichaft und ift vielleicht ftart genug, biefelbe ju behaupten. aber ift Riemand verpflichtet, Diefes Berrichafteverhaltniß gu refpectiren; "von Gott und Rechts Wegen" gehort Die Sache nicht ihm, fonbern bem Beraubten, und alle Menschen find fittlich berechtigt und verpflichtet, fie ihm wegzunehmen und bem Beraubten wieberzugeben.

Die Rechte ber Einzelnen bestehen baber auch schon vor

<sup>2)</sup> Gloffe gur Borrete bes Sachfenspiegels: "alles mas ich mir erars beitet, bas lag mir; mas bu bir erarbeitet, bas hab bir." --

bem Staate, weil eben die sittliche Ordnung, aus der sie entspringen und die ihnen den Charafter der Unverleglichseit versleiht, schon von Anfang an besteht. Der Staat realisit diese sittliche Ordnung nur; er regelt nur den Schut, den das Sittengesetz jedem wohlerwordenen Rechte verleiht. Daher wird auch durch die Gründung des Staates der Entstehungsgrund und das Wesen des Rechts nicht verändert; vielmehr bleibt nach wie vor das Sittengesetz, und wenn dieses wiederum auf einen persönlichen Gott als seine Duelle zurückgesschitzt werden muß, Gott die Quelle jedes Rechts.

Beht man von ber Boraussenung eines perfonlichen Gottes und einer göttlichen Weltregierung aus, fo muß auch noch in einem anbern Sinne jebes wohlerworbene Recht auf Bott als feinen Geber gurudgeführt werben. Es hangt nicht blos vom Billen bes Menschen ab, in welche Verhaltniffe er treten und welche Rechte er erwerben will. Der Menich will vieles und ftrebt es zu erreichen; ob es ihm aber gelingt, bas hangt nicht von feinem Willen, fonbern von Umftanben ab, bie ber Menfch nicht beliebig gestalten fann, wie er will. In welchen Berhältniffen ber Menich geboren wird, und welche Erziehung er empfangt, ob ihm Rinber geboren werben, ob ihm Bermogen burch Erbschaft zufällt, ober feine Arbeit und Dube gefegnet wird, bas find alles Dinge, bie von bem Billen bes Menfchen unabhangig find; und wenn es einen Gott giebt, ber bie Welt geschaffen hat und regiert, wenn ohne feinen Willen fein Sperling vom Dache fällt, fo hat ber Menfch auch alles, mas er auf fittlich erlaubte Weise erworben hat, "burch bie Bnabe Gottes" empfangen. Als fittliches Wefen aber foll ber Menfch auch ein jedes wohlerworbene Recht als ein Recht betrachten, bas ihm von Gott verliehen und bas er beshalb auch nach Gottes Willen zu gebrauchen schuldig ift. Bon biesem Gesichtspunkte aus betrachtet stellt sich jedes wohlerwordene Recht des Einzelnen als ein Lehen dar, das der Mensch von Gott empfangen hat, das ihm folglich niemand nehmen kann, ohne sich zugleich gegen Gott zu versündigen, das der Inhaber aber auch nach Gottes Willen zu gedrauchen und womit er Gott zu dienen schuldig ist, und der Gegensat zwischen der römischen und germanischen Ansicht über die Entstehung des Rechts läßt sich daher auch mit wenig Worten dahin bestimmen, daß die Römer jeden Rechtserwerd auf das Princip der Beute, des manu capere, d. h. auf den Willen und die germanen dagegen auf das Princip des Lehens im höhern Sinne des Wortes, d. h. auf die aus Gottes Willen entssprungene höhere sittliche Weltordnung zurücksühren.

Dieser Gegensat spricht fich mit großer Klarheit in ben Rechtsformen aus, welche bas altere römische und germanische Recht für ben Erwerb und die Bertheibigung von Rechten haben.

I. Betrachten wir zunächst bie Erwerbsformen, so wird, wenn die sittliche Berechtigung des Erwerbers als der Entstehungsgrund des Rechts betrachtet wird, durch die Erwerdsform nothwendig auch grade diese sittliche Berechtigung außer Zweifel geset, der Erwerdsact also als ein sittlich erlaubter dargestellt werden mussen. Der Inhalt und die Bedeutung der Traditionsformeln werden also die sein mussen, daß der bisherige Besitzer sein Recht auf den Empfanger übertragen zu wollen erklärt, daß er diesem die Sache giebt, und daß der Empfänger auf Grund bieser Erklärung sich in den Besitz setzt. Durch jene Erklärung bes Tradenten stellt sich der Erwerb für den Empfänger als ein sittlich erlaubter

bar; und weil dies das entscheidende Moment ift, so bistet bei den Traditionsformeln der Germanen die Erklärung des Tradenten einen nothwendigen Bestandtheil der Formel; ja, das ganze Gewicht fällt so vorzugsweise auf diese Erklärung und Handlung des Tradenten, daß der ganze Act davon den Namen erhält, wie z. B. die Ausdrücke Uebergabe, Auflassung u. s. w. und der dem jus gentium angehörige Name Trasbition zeigen.

Wenn bagegen bas Recht auf ben Willen bes Erwerbers und feine phyfische Rraft, biesen Billen zu realifiren, als fei= nen Entstehungegrund jurudgeführt wird, fo mirb es bei ber Construction ber Erwerbeformeln nur barauf antommen fonnen, baß ber Bille bes Ermerbere und bie factifche Reas lifirung biefes feines Billens burch fie conftatirt Db ber bisherige Besitzer bem Erwerber bie Sache geben will ober nicht, bas ift gleichgultig, weil es fur bie Entstehung bes Rechts nicht barauf antommt, ob ber Erwerb ein fittlich erlaubter mar, und baher bebarf es auch von Seiten bes Trabenten feiner Erflarung. Es genügt, bag er bie Befinahme bulbet, und bag ber Erwerber öffentlich und in feiner Begenwart ben Billen bie Cache ju haben ausspricht, und biefen Willen thatfachlich burch Ergreifung ber Sache realifirt; und bie Ermerbeformel wird baber bies und eben nur bies barzuftellen haben. Nach biefem Brincip ift benn auch bie romifche Mancipationsformel conftruirt, beren charafteriftifche Bebeutung im Begenfage zu ben Trabitionsformeln anderer Bolfer eben barin besteht, bag nicht ber Trabent bie Sache bem Empfanger giebt, fonbern bag biefer, ohne bie Billenserflarung bes anbern abzumarten, bie Sache nimmt, manu capit, und ber Trabent fich paffiv bei ber Sanblung verhålt, bas manu capere eben bulbet <sup>3</sup>). — Weil bieses manu capere ber eigentliche Entstehungsgrund bes Nechts ist, erhålt benn auch ber ganze Act ben Namen mancipatio <sup>4</sup>), und bersselbe Gedanke spricht sich auch in den Namen mancipium, res mancipi etc. aus, welche alle den Begriff der Eroberung, Beute unzweibeutig als den eigentlichen Rechtsgrund bezeichnen <sup>5</sup>). Bei der Bindication, wo dieselbe Formel noch verwollständigt durch das Ausstean der sestuca gebraucht wird, erslärt Gaius <sup>6</sup>) dieses Ausstean der sestuca auch ausdrücklich solgendermaaßen: sestuca enim utedantur, quasi hastae loco, signo quodam justi dominii. Omnium enim maxime sua esse crededant, quae ex hostibus cepissent <sup>7</sup>).

<sup>3)</sup> Der Busat ex jure Quiritium anbert ben Charafter ber Formel nicht. Denn bas jus Quiritium ift eben bas Recht, bas bie thatsachliche Realistrung bes Willens als Recht anerkennt, und ben Willen bes Ginzelnen als folchen schütht.

<sup>4)</sup> Gaius I, §. 121: Eum, qui mancipio accipit, apprehendere id ipsum, quod ei mancipio datur, necesse est; unde etiam mancipatio dicitur, quia res manu capitur.

b) L. 4. §. 3 D. de statu hominum: Mancipia dieta, quod ab hostibus manu capiuntur. Auf bemfelben Gebanken beruht bie in jure cessio, indem auch bei ihr der Erwerber bie Sache nicht von dem Tradenten empfängt, fondern von ihm erftreifet.

<sup>6)</sup> IV. S. 16.

r) Bon biefem Gefichtspuntte aus fommt bas altere römische Recht benn auch gang natürlich zu ber ihm eigenthunlichen Usu capion. Der Wille, eine Sache zu haben, fann fich eben so gut, wie burch bas formstiche manu capere, auch burch bie langere thatsachliche Realistrung aussiprechen, und es muß baher eine Sache eben so gut wie manu auch usu capirt werben tonnen. Gine folche Erwerbsart und überhaupt ber Gebanfe, baß jemand burch langeren Besit einer ihm nicht gehörenten Sache bas Kigenthum berselben erwerben könne, ift bem germanischen Rechte fremb, und bas ber germanischen Berjahrung zum Grunde liegende Princip sieht mit bem ber römischen Uucapion in einem birecten Gegenfage. Die Germannen geben von bem weiter unten zu erläuternben Princip aus, baß,

Derfelbe Begenfat febrt in bochft eigenthumlicher Beife bei Die fittliche Berechtigung bes ben Bertragsformen wieber. Creditors auf Leiftung bes ihm Berfprochenen entspringt gang von felbft aus bem Berfprechen bes Schuldners. Diefes Berfprechen ift ber sittliche Obligationsgrund, und bas Wefentliche bes Bertrags ift bie Ginigung ber Contrabenten. Broposition vom Creditor ausgeht und vom Debitor acceptirt wird, ober umgefehrt, ift gleichgültig, wenn nur beibe Theile über ben Inhalt bes Vertrags einig geworben finb; und wie bas germanifde Recht baber febr frube zu bem Sage fommt, baß es zur Klagbarfeit eines Bertrage feiner besonbern Form, fonbern nur bes Beweises feiner Erifteng beburfe, fo haben auch bie alteren germanischen Bertrageformen offenbar nur ben 3wed, bie Thatsache ber Einigung zu conftatiren und beren fünftigen Beweis ju fichern. - Das romifche Recht bagegen geht, wie fcon an einer anbern Stelle ermahnt ift, von bem Brincip aus, bag aus ber fittlichen Berpflichtung bes Schulbnere jur Erfüllung feines Berfprechens, - welche als eine fittliche Berpflichtung eben Bemiffensfache bes Schuldners bleiben muß, - eine Rlage auf Erfüllung von Geiten bes Gres bitore nicht entspringen fann. Es wendet vielmehr ben Brundfat, bag ber Entstehungsgrund bes Rechts in bem Willen bes Berechtigten und in feiner physischen Rraft biefen Willen gu

wer sich Jahr und Tag um seine Sache nicht kummert, sein Recht zur Strase bafür verliert, und folgeweise ber Besitzer bieselbe behalten mag. Das römische Recht fehrt, wie gesagt, bie Sache um, und kommt zu ber Annahme eines Necht kehrt, wie gesagt, bie Sache um, und kommt zu ber Annahme eines Necht kehrt, wie gesagt, bie Rageverschrung nicht der eigentlich gar nicht, indem principiell burch die Regeverschrung nicht den Recht selbst, sondern nur die Besugniß seiner gerichtlichen Verfolgung verloren wird. — Wegen der sonstigen prastischen Folgen, welche der fragliche Gegensaß für die Lebre vom Gigentbumserwerbe hat, sieche S. 23.

realistren liege, auch auf bas Obligationenrecht an, und fommt baher gang confequent ju bem Brincip, bag ber Grund ber Obligation in einer animo obligandi porgenom= menen Sanblung bes Crebitore liegt, welche ber Debitor bulbet, und beren Wirfungen er fich folglich auch nicht au entziehen vermag. Wie auf biefem Bebanten bas gange römische Conventionensuftem beruht, foll im speciellen Theile nachgewiesen werben; bier intereffirt uns nur, wie berfelbe fich in ben Bertragsformen bes alten Civilrechts ausspricht. Formel beim nexum fennen wir nicht; nach ben Worten ber Brolftafeln: quum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita jus esto, ferner nach ber Unalogie ber Dancipationsformel und ber Colutionsformel beim nexum, - mobei nicht ber Glaubiger ben Schulbner, fonbern biefer fich felbft fur liberirt erflart, und eine Erflarung bes Glaubigere nicht weiter begehrt wirb, - unterliegt es aber wohl feinem Zweifel, baß beim nexum ber Blaubiger ben Schuldner, vielleicht unter Ergreifung beffelben mit ber Sand, wie bei ber manus injectio, für verhaftet erklarte, burch biefe feine vom Schuldner ohne Biberfpruch zugelaffene Erklärung ihn obligirte, und eine ausbrudliche Einwilligung bes Debitors nicht für erforberlich gehalten, jebenfalls wenigstens ber eigentliche Obligationsgrund in ber Billenderflarung bes Glaubigers gefunden murbe. ber Stipulation bebarf es allerbings einer Erflarung bes Schuldners; bas Befen ber Stipulation aber befteht eben barin, baß ber Crebitor ben gangen Inhalt ber Obligation (Schulbfumme, Bahlungegeit, Bebingungen u. f. m.) festfest, und ber Debitor nur feine reine Unterwerfung unter ben Willen bes Creditore ausspricht, fo bag jebe Abanberung bei ber Erflarung bes Schulbners, felbft wenn in biefer Abanberung ein

plus liegt, die Stipulation ungultig macht. Wie banach ber ganze Act ben Charafter ber Seene annimmt, wie wenn ber Sieger bem Besiegten die Friedensbedingung dictirt und eben nur die Erslärung seiner Unterwerfung begehrt 8), so erhält er auch, wie bei der Mancipation nicht von dem Versprechen bes Schuldners, sondern von der Handlung bes Gläubigers, als seinem wesentlichsten Bestandtheile, den Ramen Stipulation.

Daß bie so eben erwähnten römischen Formeln bem alten Civilrecht angehören, und daß bie aus dem jus gentium stammenden Rechtsformen diesen Charakter nicht tragen, schwächt ihre Beweiskraft nicht. In solchen Formeln spricht sich die ganze Anschauungsweise des Bolkes besonders klar und anschaulich aus. Sie sind also jedenfalls für das Berständnis der principiellen Anlage des ganzen Rechts von der größten Bedeutung, und es wird daneben anderweitig nachgewiesen werden, daß der Geist, aus dem sie hervorgegangen sind, auch den Inhalt des späteren römischen Rechts bestimmt, und daß die aus dem jus gentium stammenden Begriffe nur so weit wahrshaft und vollständig afsimilirt worden sind, als sie von jenem Geiste aus begriffen und anerkannt werden konnten.

<sup>\*)</sup> Bei der unläugbaren Berwandtschaft der Rancipations und Stipuslationsformel und dem Umftande, daß bei der vollschändigen Rancipationsformel bas Aussegen einer sestuca vorsommt, berechtigt der Name des Bortes stipulatio — stipula, Halm, stips, Pfahl — zu der schon andersweitig aufgestellten hypothese, daß bei der Stipulation ursprünglich ein Halm gebraucht wurde. Dieser aber würde dann wohl wie die sestuca als dastae loco gebraucht zu betrachten sein, und die Stipulation danach symbolisch den Art darsellen, wie im Justande der natürlichen Freiheit der Stärkere den Schwächeren zur Unterwerfung unter seinen Willen und zur Erfüllung seiner Korderung zwinat.

<sup>9)</sup> Ale Beispiel biene bier nur bie verschiebene Behandlung bes Berstrage und ber Tradition. Bei einem Bertrage, bei welchem ber L.

II. Roch icharfer und bestimmter fpricht fich berfelbe Begenfat in ben verschiebenen Formen bes gerichtlichen Berfahrens aus. Rach ber romifden Unficht wird außerhalb bes Staates jeber Streit einfach burch bas Recht ber Starfe entichieben; bie ftreitige Sache gehört bem Sieger, eben weil er feinen Begner bestegt und bie Sache erbeutet bat, - bas Recht ift bie Folge bes Sieges: "Omnium maxime sua esse credebant, quae ex hostibus cepissent." 3m Staate muß naturlich biefer Rampf aufhören, benn bas ift grabe ber 3med bes Staates, ber benjenigen, welcher eine Sache bereits, manu ober usu erworben bat, im Befige berfelben ichugen foll, und an bie Stelle bes Rampfes tritt baber bie richterliche Diefen Bebankengang ftellt bie altromische Binbicationsformel bar. Die ftreitenben Theile treten mit ber bie Stelle ber hasta vertretenben festuca auf und erflaren unter Ergreifung ber ftreitigen Cache und Auflegung ber festuca auf biefelbe fich einander ben Rrieg, - vim dicant, vindicta, worauf ber Brator befiehlt, bie Sache loszulaffen; fo baß alfo bie gange Formel anschaulich macht, wie beibe Theile ihren

Schuldner den Inhalt der Obligation sessiest und der Gläubiger das Bersprechen acceptirt, bildet die handlung des Debitors immer den Obligationsgrund. Sie kann also nicht nach Analogie einer Stipulation behann belt werden; und daher halten die Römer auch an dem Princip, daß aus einem solchen Bertrage keine Klage entspringe, die auf die letzte Zeit fest. Die Tradition dagegen läßt sich in zwei selbstiändige handlungen zerlegen, in die handlung des Tradenten, der sein Recht aufgiebt und dadurch vacuam possessionem macht, und in die Apprehension von Seiten des Erwerberts. Man kann daher diese kapt danblung für sich betrachten und als formlose Mancipation auffassen, deren Wirtung die Erstätung der Tradenten als ein superstumm nicht im Wege keht, und folglich auch vom römischen Standbunkte aus anerkennen, daß durch die Tradition ein wirkliches und rechtlich gultiges dominium entstehe.

Willen zu erkennen geben, ben Streit nach bem Rechte bes Stärkeren zu entscheiben, bie Autorität bes Staates aber biesem Kampse hindernd entgegentritt 10). —

Bollig anbere ift bas Brincip, von bem ber altgermanifche Proces ausgeht. Wenn bas Recht in letter Inftana auf Gott, als ben Quell und Trager ber fittlichen Ordnung, aus ber bie Gingelrechte hervorgeben, gurudgeführt wirb fo involvirt jebe Rechtsverlegung jugleich eine Berlegung ber hoheren von Gott gesetten sittlichen Ordnung. Run ftellt- fich bie Realistrung biefer sittlichen Ordnung bem menschlichen Bewußtfein als eine innere fittliche Nothwendigkeit bar, und baraus entspringt nicht nur fur jeben Menschen bie fittliche Berpflichtung, nach feinen Rraften zu jener Realistrung beizutragen, fonbern es poftulirt ber Glaube an bie Berechtigfeit Gottes auch bie Unnahme, bag Gott eine frevelhafte Berlegung feiner Ordnung nicht bulben werbe. Die von Gott gesete Ordnung muß nothwendig auch als unter Gottes Schut ftebend gebacht werben, und biefer Bebante gestaltet fich ju einer Beit, mo bie Borftellungen eines Boltes noch bas Beprage finblicher

8 \*

<sup>10)</sup> Auchta, Institutionen Bb. II, S. 80. — Charafteristisch ift babei auch noch, baß von ber sittlichen Berechtigung, bem Grunde, worauf die beiberseitigen Ansprüche beruhen, bei dem ganzen Acte nicht die Rebe ist, der Bestagte im Gegentheil auf die Aufforderung bes Klägere: "postulo, anne dieas, qua ex causa vindicaveris" abmeisend antwortet: "jus peregi, sieut vindictam imposui", so daß auch von dieser Seite her der Streit icht als ein Streit über die sittliche Berechtigung, sondern als eine Collissen zweier souverance Willen sich darkellt. — Ihering a. a. D. S. 115 ff. verlucht, den ganzen römischen Proces auf das Princip der Selbsschaft, den ganzen römischen Proces auf das Princip der Selbsschüftige zurückzuschühren. Die Form der in jus vocatio und die manus injectio weisen allerdings auf ein solches Princip hin. Die Aussichtung und Begründung ist jedoch im übrigen nach meiner Ansicht unrichtig, und manches Unrömische hinein gemischt, was einem ganz anderen Gedansenschste.

Raivitat tragen, gang leicht und naturlich zu bem Glauben, baß Gott biefen Schut burch ein unmittelbares Gingreifen in bie Begenwart nicht nur realifiren fonne, fonbern auch wirklich Bie nun einer Seits bie Berrealisiren merbe und muffe. pflichtung jebes Menschen, nach seinen Kraften zur Realistrung ber hoberen fittlichen Ordnung beizutragen, fur ben maffenfähigen Mann bie Pflicht begrundet, für bie Bertheibigung berfelben nothigen Kalle bas Schwert ju ziehen, fo folgt anderer Seits aus jenem Glauben von felbft bie meitere Unnahme, bag, wenn bies gefchieht, ber Ausgang bes Rampfes nicht von ber größern Starfe und Beschicklichfeit bes Ginen ober Unberen, fonbern, - weil Gott ben Ausgang bes Rampfes nach feinem Billen bestimmen fonne, und vermoge feiner Berechtigfeit ber gerechten Sache ben Sieg verleihen werbe, von ber Berechtigfeit ber Cache abhangig fei. 3m Begenfate au ber römischen Unficht, wonach bas Recht bie Folge bes Sieges ift, ift nach ber germanischen Unficht ber Gieg bie Kolge bes Rechts, und ber Ausgang eines ehrlichen Rampfes in einer zweifelhaften Sache baber als ein Bottes= urtheil zu betrachten 11).

Demgemäß geht ber altgermanische Proces von folgenben Principien aus. — Jeber waffenfähige Mann ist sittlich berrechtigt und verpflichtet, zum Schutze ber höheren sittlichen Ordnung nöthigen Falls bas Schwert zu ziehen 12); bieser Schutz

<sup>1)</sup> L. Alamann. Tit. 84: Quando parati sunt ad pugnam, tune ponant ipsam terram in medio, et tangant ipsam cum spatis suis, cum quibns pugnare debent, et testificentur Deum creatorem, ut, cujus sit justitia, ipsius et sit victoria, et pugnent.

<sup>12)</sup> Das Symbol bes Gerichts ift bei ben Germanen ein Schilb, bei ben Romern eine hasta; bei jenen bie Bertheidigung 6, bei biefen bie Angriffs maffe.

ift fein Beruf. Er ift nicht nur berechtigt, fich, fein Beib und feine Rinber und feine fonftigen Ungehörigen gegen Bewalt und Unrecht zu vertheibigen, fonbern er ift auch berechtigt und vervflichtet, alle biejenigen, welche auf feinen Beiftanb einen fittlichen Unspruch haben, - und bas heißt nach bem Grundigte, bag alle Menichen fich einander in utili et honesto beizustehen verpflichtet find, naturlich jeben Schwachen und Schuslofen . - ju fcugen und ju vertheibigen. ihm als ichimpfliche Feigheit und als Mangel an Gottvertrauen ausgelegt werben muffen, wenn er ein Unrecht bulben wollte. welches er burch einen ehrlichen Rampf abzuwenden vermag, und biefer Borwurf mußte ihn um fo empfindlicher treffen, ie bestimmter grabe fein befonderer Beruf gur Bertheibigung einer concreten Sache bervortritt, weil ihm feine Beigerung qualeich als ein Migtrauen in bie Berechtigfeit biefer Sache ausgelegt werben mußte. Daraus folgt benn, bag vor Errichtung einer ftaatlichen Orbnung, welche jebem ben ihm gebuhrenben Schus gemabrt, jeber unbescholtene maffenfabige Dann bas Recht ber Febbe hat, b. h. bie Befugniß, nicht nur in feinen eigenen Sachen und benen feiner Ungehörigen, bie ju fcuben er bie nachfte Bflicht bat, - woraus benn bas Spftem ber Blutrache fich entwidelt, - fonbern auch in jeber fremben Sache, welche er ju ber feinigen ju machen fich berufen fühlt, ben Begner por bas Gottesgericht eines ehrlichen Rampfes gu forbern, und bag jeber verpflichtet ift, eine folche Forberung ale bas lette Mittel, ben Streit zu entscheiben, anzunehmen.

Das Fehberecht bes unbescholtenen waffenfähigen Mannes bient folglich grabe ber Realifirung ber höheren sittlichen Ordnung, und in ber allgemeinen Anerkennung beffelben liegt baher auch ber Anfang einer allgemeinen Rechtsorbnung. Daher steht

es mit ber ftaatlichen Ordnung auch in feinem folchen Biberfpruche, bag es mit ber Errichtung biefer fofort aufgehoben werben mußte, wie bies bei ber romischen Ansicht, nach welcher Rampf und staatliche Ordnung sich wie vis und jus einander entgegensteben, freilich ber Kall ift. Im Begentheile fann ber 3weifampf nicht blos in bas gerichtliche Berfahren als Beftanbtheil beffelben mit übergeben, fonbern bies muß auch, fo lange fein Ausgang wirflich als ein Bottesurtheil angeseben wird, nothwendig geschehen, weil er in vielen Kallen als lettes Mittel zur Erforschung ber Wahrheit unentbehrlich ift 13), und bie Aufgabe bes Staates fann baber nur barin besteben, ben Rampf ju regeln. Diefe Regelung besteht nun, abgefeben von einzelnen Mobificationen, wie bie geschichtliche Entwidelung fie mit fich bringt, im Bangen und Großen in Folgenbem. nachft fann bas Rehberecht als foldes nur noch gegen biejenigen. welche fich ber ftaatlichen Ordnung entziehen, also gegen Kriedbrecher u. f. w. befteben bleiben; ber Regel nach aber muß

<sup>18)</sup> Diefe Unentbehrlichfeit beruht einfach auf bem Umftante, bag ber Richter fonft in vielen Fallen ein non liquet aussprechen mußte. Betrachtet man ben Ausgang eines ehrlichen Rampfes als ein Gotteburtheil, fo fann man bem Rlager, ber fonft megen mangelnben Beweifes abgewiefen werben mußte, eine Provocation auf ein foldes Gottesurtheil nicht füglich verfagen, und vom Standpunfte ber Ehre betrachtet, muffen beibe Theile felbft für fittlich verpflichtet gehalten werben, in einem folden Falle bie Sache burch ein Gotteeurtheil jur Entscheibung ju bringen. Go lange megen mangelnten Beweises bie Sache unentschieben bleibt, weiß niemanb. mer pon beiben Theilen im Recht gewefen, ob ber Beflagte wirflich bas ibm vorgeworfene Unrecht verübt, ober ber Rlager ihn verleumbet habe. Der Berbacht, wiber Chre und Bewiffen gehandelt ju haben, haftet folglich auf beiben; und wie unter biefen Umftanben jeber von ihnen es als Bflicht ber Chre anfeben muß, fich von tiefem Berbachte ju reinigen, fo wird auch jebe Gemeinbe, bie auf Ehre halt, barauf bringen muffen, bag bie Sache nicht unentschieben bleibe.

es bie form bes gerichtlichen 3weitampfes annehmen, und in biefer Form auf feine eigentliche Ratur als Beweismittel gurudgeführt merben, fo bag alfo bei unbeftrittenen Rechtsverlegungen ber Rampf wegfallt, 3. B. an bie Stelle ber Blutrache bas Spftem ber Compositionen tritt. Sobann wirb naturlich auch bas Berfahren beim Rampfe felbft - inbem biefer ein ehrlicher Rampf mit gleichen Waffen fein muß, und endlich insbesonbere auch bie Rampffahigfeit ber Gingelnen fefter und bestimmter geregelt werben muffen, inbem es in ber Ratur ber Sache liegt, bag wie bas Rebberecht, fo auch bas Recht, andere aum gerichtlichen Rampfe au forbern, nur freien und unbescholtenen Mannern zugeftanben werben fann, benen aber, welche burch ehrlose Sandlungen bie Brafumtion verfcherat haben, bag fie ihr Schwert nur gur Bertheibigung bes Rechts giehen werben, fo wie ben Unfreien bas Recht Baffen au führen abgesprochen werben muß.

So geregelt bilbet ber Zweifampf mit ben übrigen Gottes, urtheilen, welche als Surrogate besselben für Kampfunfähige bienten, bie keinen Bertreter zu sinden vermochten, lange Zeit die Grundlage des gerichtlichen Berfahrens bei den Germanen, und ist bekanntlich sehr spat und allmählig durch eine reinere Erkenntniß des Besens der göttlichen Beltregierung aus demsselben verdrängt worden. Diese Thatsache aber und überhaupt die Geschichte des Fehderechts und des damit zusammenhängenden Instituts der Gottesurtheile ist nach zwei Seiten hin für das Berständniß des germanischen Rechtslebens von der größten Bedeutung. Einer Seits zeigt nämlich das Institut der Gottesurtheile, bessel Ursprung unzweiselhaft in die vorchristliche Zeit fällt, daß die Boraussesungen, aus denen es hervorgegangen ist, daß nämlich die höhere Rechtsordnung,

aus ber die Einzelrechte entspringen, von Gott stamme und unter Gottes unmittelbaren Schut stehe, schon vor ber Christianistrung ber Germanen die Grundlage ihres Rechtsspstems bilden. Anderer Seits liesert die Zähigkeit, mit ber die Germanen sowohl am Fehberecht als auch an den Gottesurtheilen und insbesondere am Zweisampf hingen, — ja an letzterem noch jett hängen — den Beweis, wie tief diese Institute mit den ihnen zum Grunde liegenden Boraussetzungen in der germanischen Anschaungsweise wurzeln, und wie sest sie mit dem ganzen übrigen Rechtsleben verwachsen gewesen sein muffen 14).

### s. 10. Begriff und Inhalt bes Rechts.

Aus ber Berschiebenheit ber Ansichten über Grund und Entstehung bes Rechts folgt auch hier wieber eine gleiche Berschiebenheit in Beziehung auf Beguiff und Inhalt bes Rechts.

Wenn man vom römischen Standpunkt ausgehend, jeden Rechtserwerb auf bas Princip ber Beute zurücksührt, b. h. ben Entstehungsgrund bes Rechts in dem Willen und der physischen Kraft des Erwerbers sindet, so wird begreislicher Weise auch Inhalt und Umsang des Rechts lediglich durch diesen Willen und die factische Möglichkeit seiner Realisirung bestimmt. Mit

Digitated by Goog

<sup>14)</sup> Die Gottesurtheile beruhen in lester Inftanz auf benfelben Boraussegungen, worauf noch heutigen Tages jede volitische Partei die Hoffenng auf ihren endlichen Sieg gründet. So lange noch ein Reft germanischer Anschauungsweise und bes Maubens an einen Gott im Gemuth bes Menschen lebt, kann er sich bes Gebankens nicht entschlagen, daß schließlich die Bahrheit ben Sieg behalten muffe. Der Unterschied liegt blos in ber Frage, in welcher Beise biefer Sieg vermittelt wird, und ob und in welchem Umfange bas, was von ber Geschichte im Ganzen und Großen gilt, auch auf bas Leben bes Ginzelnen Anwendung leibet.

ber Sache, bie ber Menich im Buftanbe ber natürlichen Freiheit erbeutet, mit bem Reinbe, ben er befiegt, fann er machen, mas er will. Seine Berrichaft über bie feinem Billen unterworfenen Berrichaftsobiecte geht fo weit, ale bie factifche Möglichfeit reicht, über biefelben zu verfügen, und ber fittliche ober unsittliche Gebrauch, ben er von berfelben macht, hangt lebiglich von feinem Billen ab. Seine Berrichaft ift alfo ihrem Umfange und Inhalte nach unbegrenat (abfolut), und bas Recht ift feinem Begriffe nach eine Sphare fouveranen Schaltene. Dabei macht benn bie inbivis buelle Beschaffenheit ber einzelnen Rechtsobjecte Beife feinen Unterschied; Beib und Rind fteben grabe fo gut unter ber absoluten herrichaft bes ftarferen Mannes, als ber Sflave und bie Sache, bie er erbeutet hat, und bie Ratur feiner herrschaft ift rechtlich bei allen biefelbe. Daß fittlich ber Mann ju feinem Beibe und ju feinen Rinbern anbers ftebt, als ju feinen Stlaven und ju ben leblofen Sachen, verfteht fich freilich von felbft, und ber Menich wird fich baber auch burch fein sittliches Bewußtsein getrieben fühlen, in ber Behandlung ber verschiebenen Objecte feiner Berrichaft einen Unterschied zu machen. Dies ift aber fur bas Recht gleichgultig, und wie ber Menfch feine Berrichaft nur fich felbft und feinem Willen verbantt, fo ift er auch lediglich fich felbft und feinem Unbern von bem Bebrauche Rechenschaft ju geben ichulbig, ben er von feiner Berrichaft macht. Diefe fouverane Berrichaft bes Menschen über bie feiner Gewalt unterworfenen Dbjecte erleibet bei ber Grundung bes Staates nur bie Befchrantung, bag bas einzelne Rechtssubject bei ber Ausübung feiner Berrichaft nicht in bie Rechtsfphare anberer gleichberechtigter Rechtssubjecte eingreifen barf; im Uebrigen aber erleibet

fie eine Beranderung ihres Charafters nicht. Innerhalb feiner Rechtssphäre bleibt ber Einzelne nach wie vor souveran, und ift für ben sittlichen ober unsittlichen Gebrauch seiner Herrschaft lediglich sich selbst verantwortlich. Diese Souveranetät zu schafte nit grade ber Iwed bes Staates, und bas Recht bleibt baher seinem Begriffe nach eine nach Umfang und Inhalt unbeschränfte Sphäre souveranen Schaltens.

Daß bas Recht nach romischem Beariffe eine Sphare fouveranen Schaltens und ber Gebrauch bes Rechts gang bem fubjectiven Belieben bes Berechtigten überlaffen fei, ift bereits von Stahl 1) als eine charafteriftische Gigenthumlichfeit bes romischen Rechts hervorgehoben, und es wird im speciellen Theile im Einzelnen nachzuweisen fein, wie bemaufolge nament-4 lich jebes Serrichafteverhaltniß als ein absolutes conftruirt wird, bei bem ber Unterworfene ber Billfur bes Berechtigten gang und ichlechthin unterworfen ift. Sier moge nur im Allgemeinen auf bie Stellung bes paterfamilias ju ben feiner Berrichaft unterworfenen Berfonen und Sachen bingemiefen werben. Wie es im Buftanbe ber naturlichen Freiheit nur ein Berrichaftsverhaltnis giebt, und wie bie ber Berrichaft eines Mannes unterworfenen Berfonen und Cachen in gleicher Beife feinem Willen absolut unterthan find, fo ift auch nach romifchem Rechte alles, mas in ber familia eines Mannes befintlich ift, feiner Berrichaft absolut unterworfen. Die einzelnen Gewaltverhaltniffe werben freilich burch verschiebene Ramen bezeichnet, weil fie fittlich verschieben find. Rechtlich aber existirt amischen ber patria potestas über bie Rinber, ber manus über

<sup>&#</sup>x27;) Philosophie bee Rechte, Bb. 2. Abth. 1. G. 394 ff.

bie Chefrau, ber dominica potestas über bie Sflaven und bem dominium über bie Sachen fein Unterschieb; vielmehr find alle biese Gewaltverhaltniffe ihrem Befen nach mit einander und mit ber außerhalb bes Staates geltenben Berrichaft bes Starferen über ben Befiegten vollfommen ibentifch, und auch bie verschiebenen Ramen, potestas, manus, dominium nur verichiebene Musbrude fur bie bie Grundlage alles Rechts bilbenbe phyfifche Berrichaft. Die fittliche und rechtliche Stellung bes paterfamilias ju feiner familia find eben amei gang verichiebene Dinge, und barin befteht grabe bie Freiheit bes romiichen Burgers, bag et in feinem Saufe als unumidrantter Bebieter und lediglich nach feinem Gewiffen ichaltet, und bag bie übrigen patresfamilias ihm hieruber feine Befete vorzuichreiben haben. Dag bie Romer biefes Brincip confequent burchauführen nicht vermocht, sich vielmehr gezwungen gesehen haben, gegen ben Digbrauch ber fo conftruirten Gingelrechte hinterher auf indirectem Wege einzuschreiten, ift bereits ermahnt. Der Charafter eines Rechts aber wird naturlich junachft und vorzugeweise burch bie ursprungliche begriffliche Conftruction ber Einzelrechte und nicht burch bie aus Grunben bes praftischen Beburfniffes bervorgebrachten fvateren Mobificationen bestimmt, und barin eben liegt ber specifische Unterschied amischen bem romifden und germanischen Rechte, bag bie Romer bie Gingelrechte ohne Rudficht auf Die Forberungen ber Sittlichfeit nach bem Princip ber naturlichen Freiheit construiren, und nur hinterher jenen Forberungen ber Sittlichkeit Rechnung tragen, bie Germanen bagegen grabe bei ber Conftruction ber Gingelrechte von ben Forberungen ber Sittlichfeit ausgehen, fo bag unfittliche Sandlungen, welche bei ben Romern erft in Folge befonberer gesetlicher Bestimmungen zu verbotenen Sandlungen werben,

bei ben Germanen von vorn herein außerhalb bes Rreifes ber Befugniffe bes Berechtigen bleiben. —

Benn man nämlich vom germanischen Standpunfte ausgebend, bie Rechte ber Ginzelnen auf bie hobere fittliche Orbnung bes menschlichen Lebens und auf bie aus biefer Ordnung entspringenben sittlichen Berechtigungen als ihren Entstehungsgrund gurudführt, fo verfteht fich wiederum von felbit, bag Inhalt und Umfang bes Rechts burch biefe fittliche Berechtigung bestimmt wird, und bag baher ber hohere fittliche 3med bes einzelnen Rechteverhaltniffes, ber von bem Berechtigten erfult werben foll, über Inhalt und Umfang bes Rechts enticheibet. Der 3med ber Gingelrechte ift grabe, bag ber Gingelne in und an bem concreten Rechtsverhaltniffe bie Forberungen bes Sittengefetes realifire; bas Recht ift bemaufolge nach germanischem Begriffe eine Sphare fittlichen Schaltens, und bas Befen bes Rechts lagt fich nicht beffer und erschöpfenber befiniren, als wenn man es als ein Leben bezeichnet, bas ber Menfch von Gott empfangen hat, fur beffen Bebrauch er Bott verantworts lich und womit und wofur er Gott gu bienen fculbig ift. -

Unalyfiren wir biefen Begriff etwas naher, fo ift banach

1) ber Umfang jebes Rechts burch ben höheren sittlichen Zwed besselben beschränkt. So ist & B. ber Umfang ber obrigfeitlichen Gewalt von vorn herein burch ihren höheren sittlichen Zwed beschränkt. Während nach römisschem Begriffe die dem Inhaber der Staatsgewalt eingeräumte Macht eine völlig unbeschränkte ist, daher aus der Besugnist bes Kaisers, Constitutionen zu erlassen, ohne Weiteres gesolgert wird, daß alles, quod ei placuit, legis habet vigorem,

atio auch Berionalconstitutionen Befegesfraft haben und ber Richter bem ihm fur einen einzelnen Fall jugehenben Specialbefehl gemäß zu entscheiben hat, wird nach germanischem Princip bas Recht bes Raifers und überhaupt jeber Dbrigfeit von vorn berein ale ein burch ben 3med ber obrigfeitlichen Gewalt: "bas Recht zu ftarfen und bas Unrecht zu franfen, und bem Reiche vorzustehen nach feinem Rechte", beschränktes conftruirt 2). Wie ber Inhaber ber Staatsgewalt baber g. B. nicht befugt ift, willfürlich Steuern auszuschreiben, Berfonalconftitutionen au erlaffen, ober in bie Entscheibung eines einzelnen Rechtsfalles einzugreifen, fo bort auch, - und barin zeigt fich ber Begenfat gegen bas romifche Brincip, - bie Berbinblichfeit ber Unterthanen jum Behorfam bei folden Ueberfchreitungen feiner Befugniffe auf. Daber ift g. B. ber Richter berechtigt und verpflichtet, Specialbefehlen in Betreff eines einzelnen Rechtsfalles ben Behorfam ju verfagen; ber Staatsbiener barf fich ber Ausführung eines gegen fein Gewiffen gebenben Befehls burch Forberung feines Abschiebes entziehen, und im alteren Rechte wird bas Recht bes offenen Wiberftanbes bei rechtswidrigen Sandlungen ber Obrigfeit unbebenflich aner-Mus biefer Beschranftheit ber obrigfeitlichen Bewalt fannt 3). entspringt auch bie Berpflichtung bes Regenten jur Unerfennung eines Richterspruchs über feine Sandlungen; ferner bie befannten beschränfenben Clauseln bei Sulbigungen, bas Ine ftitut ber Wahlcapitulationen, und endlich überhaupt bie gange Befchrantung ber monarchischen Gewalt burch bie Berfaffung. inbem biefe eben nur bie naturlichen Befchranfungen ber obrig-

<sup>2)</sup> Schon Tacitus Germania cap. 7 fagt von ber foniglichen Gewalt; nec regibus infinita aut libera potestas.

<sup>3)</sup> Sachfenspiegel III, 78, §. 2, 5.

keitlichen Gewalt realistren soll. — So wird ferner die väterliche Gewalt, welche von den Römern als absolute, das jus vendendi ac necandi einschließende Herrschaft ausgesaßt wird, von den Germanen, wie bereits erwähnt, der sittlichen Stellung des Vaters zu seinen Kindern entsprechend von vorn herein als ein vormundschaftliches Verhältniß construirt, das mit der Selbstständigkeit der Kinder seine natürliche Endschaft erhält, und derselbe Gegensah wiederholt sich bei der Herrschaft des Mannes über die Frau, dei der Stlaverei, welche von den Germanen schon zur Taciteischen Zeit als ein zwar strenges, aber doch immer beschränktes, die Versönlichseit des Hörigen wahrendes Recht construirt wird 4), beim Eigenthume und bei allen Rechten.

Daburch, bag bas germanische Recht gleich bei ber begrifflichen Conftruction ber Einzelnrechte von ihrem fittlichen 3wede ausgeht, erhalt es natürlich einen viel reichern Inhalt und eine weit größere Mannigfaltigfeit von Rechtsbegriffen. rend bas romifche Recht, wie gefagt, nur einen Berrichaftsbegriff tennt, und banach alle Rechte conftruirt, unterscheibet bas germanifche Recht, weil bie fittliche Stellung bes Menfchen ju ben feiner Berrichaft unterworfenen Berfonen und Sachen eine völlig verschiebene, und weil vom fittlichen Standpuntte aus betrachtet eine Berrichaft über freie Menschen nur im Intereffe und jum Schute biefer möglich ift, von vorn berein zwei Sauptarten von Berrichaftsverhaltniffen : bas Recht ber Bewere an Sachen, und bas Recht ber Bormunbichaft (mundium, tutela) über Berfonen, und individualifirt bann jebes Recht weiter nach ber concreten Ratur bes speciellen Berhalt-Wie bemnach ber Inhalt ber im mundium liegenben niffes.

<sup>4)</sup> Tacitus Germania cap. 25.

Rechte burch bie Ratur tes concreten Schutverhaltniffes beftimmt wirb, bie Berrichaft bes Batere über bie Rinber baber eine andere ift, als bie bes Mannes über bie Frau, fo ift auch bas Recht bes Eigenthumers an Immobilien anbers als an fahrender Sabe, an Erbgut anbers als an felbftgemonnenem But, an Rittergutern anbere ale an ftabtifchen Grunbftuden und Bauergutern ic.; - und wenn wir bie Summe gieben und schließlich bie Stellung bes patersamilias ju ben feiner Berrichaft unterworfenen Berfonen und Sachen nach romifchem und germanischem Princip noch einmal mit einander vergleichen, fo wurden wir ben Gegenfat fo auszubruden haben : ber romische paterfamilias herrscht als Despot und nach bem Brincip ber naturlichen Freiheit über feine familia; fur bas Berhaltniß bes germanischen paterfamilias zu ben feiner Bertfchaft unterworfenen Berfonen und Sachen bagegen normirt überall bie aus ber Ratur bes besonbern Berhaltniffes entipringende fittliche Regel. Er herricht über fein Saus und über fein Bermogen, wie ber Ronig in einer befchrankten Monarchie. Sein Recht und fein Beruf ift, wie ber jeber Dbrigfeit, in feinem Saufe "bas Recht zu ftarfen, bas Unrecht au franken und bem Saufe vorzufteben nach feinem Rechte." -

2) Ebenso ist aber auch ber Inhalt bes Rechts burch ben höhern sittlichen Zwed besselben bestimmt. Das Recht ist eine Sphare sittlichen Schaltens, und ber Berechtigte baher nur zu einer sittlichen Ausübung bes ihm zusstehenden Rechts besugt. Demzusolge ist z. B. der Inhaber der Staatsgewalt bei Ausübung ber ihm zustehenden Rechte überall an die verfassungsmäßigen Formen gebunden. Ebenso steht der Bater in Betreff der Erziehung seiner Kinder und ber Berwaltung ihres Bermögens unter der Oberaussicht bes Staates, der beim

Misbrauch ber väterlichen Gewalt einschreitet. So ist ferner bas an sich im Begriffe bes Eigenthums liegende Beräußerungsrecht an Boraussehungen gebunden, unter denen die Beräußerung als eine sittlich gerechtfertigte erscheint; so ist endlich der zur Aussübung eines Gewerbes berechtigte Zunstgenosse nicht zu jedem ihm vortheilhaft erscheinnden, sondern nur zu einem zunstmässigen Betriebe besugt u. s. w.

3) Enblich folgt aus bem obigen Begriffe auch, bag ber Berechtigte ben bobern fittlichen 3med bes Rechts ju erfüllen verpflichtet ift. Rach bem romifchen Brincip ift jebes Recht ein reines Recht, bas ber Befiger gang nach feinem Belieben ausuben und auch unausgeubt laffen fann. Bom fittlichen Standpunfte aus betrachtet fallt bagegen ber Begriff bes Rechts mit bem ber Pflicht in gewiffem Sinne gu-Bogu ber Mensch sittlich verpflichtet ift, bagu ift er fammen. auch fittlich berechtigt, und ebenso umgekehrt. Die Einzelrechte find bem Menschen grabe bagu gegeben, bag er bie sittlichen 3mede berfelben erfulle; mit bem Rechte und fur bas Recht, bas ber Menfch von Gott zu Leben empfangen hat, foll er auch eben Gott bienen, und jebes Recht ift baber vom fittlichen Standpuntte aus betrachtet ein Beruf, ein Umt, bas ber Berechtigte ju erfullen verpflichtet ift. - Go ruht g. B. auf bem Rechte bes Rurften, ju regieren, auch bie Bflicht, bies au thun, und bie Bernachlässigung berfelben wirb gerechter Brund ju ftanbifchen Befchwerben. So ruht auf bem Ergiehungsrechte bes Baters auch bie Ergiehungspflicht, ju beren Erfüllung ber Staat ihn burch Schulzwang zc. anhalt. ruht auf bem Rechte ber Bunfte, bie ju ihrer Competeng ftehenben Begenftanbe angufertigen und feil zu bieten, auch bie Bflicht, folde jebergeit tuchtig und tabelfrei gegen bie einmal festgesetten ober nach billigem Ermeffen zu bestimmenben Preise zu liefern; und auf jedem Bannrechte die Pflicht, die gerechten Forberungen der Bannpslichtigen zu erfüllen. So ruhen endlich auf den verschiedenen gutsherrlichen Rechten überall die entsprechenden Pflichten, zu deren Erfüllung der Gutsherr gezwungen werden kann; und dasselbe gilt, wie im speciellen Theile nachzuweisen sein wird, auch vom Eigenthum überhaupt.

Daß übrigens bie beiben julest gebachten Momente bes Rechtsbegriffs in ber Bestaltung ber Ginzelrechte birect weniger scharf hervortreten, folgt aus bem oben bereits angegebenen Grundprincip bes germanifden Rechts von felbft. Burbe bem Berechtigten ber Gebrauch, ben er von feinem Rechte zu machen, und ber Inhalt ber auf biefem Rechte rubenben Bflichten. welche er zu erfullen bat, burch bas Befet genau vorgeschrieben. fo wurde bamit jugleich bie fittliche Freiheit bes Berechtigten aufgehoben werben, und bas Recht aufhoren, ein Recht zu fein. Dies ift, wie wir oben gesehen haben, bas Brincip ber gries chischen Rechtslehre, und bie naturliche Folge bavon ift, baß bie Griechen ben Begriff bes Gingelrechtes bei bem Bau ihrer Staats- und Rechtslehre überall nicht ju gebrauchen und anzubringen vermögen. Das germanische Recht weicht aber grabe barin von bem griechischen ab, baß es bem Ginzelnen eine Sphare fur bie freie Bethatigung feines fittlichen Bewußtfeins laffen will, und wenn es auch ben Umfang biefer Sphare, im Begenfage zu bem romifchen Rechte - nach fittlichen Grundfaben bestimmen fann, fo muß es boch eben innerhalb biefer Sphare fur bas inbivibuelle Ermeffen ber Gingelnen Raum laffen. Bahrend baher ber Cat, bag ber Umfang ber Gingelrechte im germanischen Rechte ihrem hohern sittlichen 3mede gemäß beschränft sei, sich allenthalben birect wird nachweisen I.

lassen mussen, wird der Sap, daß der Inhaber des Rechts auch in dem Gebrauche besselben abnlich beschränkt und zur Erfüllung der auf dem Rechte ruhenden Pflichten verbunden sei, direct natürlich nur in einzelnen Anwendungen zu Tage kommen, und seine Eristenz als allgemeine Regel nur indirect, — auf diesem Wege aber, wie schon die folgenden Erörterungen über Rechtsfähigkeit und Rechtsverlust zeigen werden, mit völliger Sicherheit — nachgewiesen werden können.

Bu feiner vollsten Bebeutung ift ber germanische Begriff bes Rechts im Lebenstaate gelangt. Wie bereits ermahnt, fpricht fich bie Unschauungeweise eines Bolfes in bestimmten, ftereotypen Rechtsformen in ber Regel mit besonderer Rlarheit und Unschaulichkeit aus, und je mehr bies burch eine bestimmte Korm geschieht, um fo inniger und fefter bangt bas Bolf an ibr. wendet fie auch auf anbere Rechtsacte und Berhaltniffe an, welche fich unter ben ihr jum Grunbe liegenben Wefichtspunft bringen laffen, und halt an ihr fest, wenn es auch bas Bewußtsein ihrer Bebeutung langft verloren hat. Gine folche Form ift bei ben Romern bie Mancipations, bei ben Bermanen bie Lebensform, welche lettere baber nicht nur auf verschiebene Arten ber Leihe (feudastra) übertragen wirb 5), sonbern auch bie Grunblage bes gangen mittelalterlichen Staatslebens Ursprünglich lag bem Lebenwesen fein allgemeinerer murbe. Bebante anm Grunbe. Sobalb ber Lebensberr aber jugleich Staatsoberhaupt murbe, und baneben ber Grunbfat ber Erblichfeit ber Leben allgemeine Anerkennung fant, erhielt auch bas

e) Gin intereffantes Beispiel ift bie in einzelnen Stabten vorfommenbe Anwendung ber Lehnsform auf gewerbliche Nechte, welche vom Rathe als Leben gegeben werben.

Leben felbit eine andere Bebeutung. Der praftijche Unterichied zwischen bem erblich geworbenen Leben und bem freien Gigenthume bestand jest eigentlich nur in bem von bem erstern zu leiftenben Lebenbienfte und in bem Berhaltniffe befonberer Treue. in welchem ber Bafall jum Lebensberrn ftanb. War nun ein Dienftverhaltniß, wie es fruher burch bie Befolgichaft und später burch ben Lebensnerus begrunbet wurde, niemals als eine brudenbe Laft betrachtet worben, jo madte fich ba, wo ber Lebensberr qualeich Staatsoberhaupt mar, und als folder fur bie Aufrechthaltung ber ftaatlichen Ordnung ju forgen verpflichtet war, gang naturlich ber Gebante geltenb, bag ber Bafall Die Dienste, bie er bem Lebensberrn leiftete, in Wirklichfeit bem Staate und ber burch ihn zu realiffrenden hohern Rechtsorbnung Go erichien bas, mas von jeher als ber Beruf bes freien waffenfahigen Mannes angefeben war, ber Schut ber hohern Rechtsorbnung, ale mit bem Lebenwesen in befonberer Beife verfnupft, und wenn man ben Bebanten hingunahm, bag bas Recht von Gott ftamme, und bag ber Raifer fein Recht und feine Rrone von Gott zu Leben empfangen habe, fo war in bem Lebenstaate in außerlich erkennbarer Beife bargestellt, wie einer Seite jeber Bafall fein But mittelbar von Bott zu Leben empfangen hatte, und wie er anberer Seits bafur Gott biente. Anerkannte nun icon bas altefte Recht, bag bas echte Eigenthum an Grunbftuden nur ben jum Schute ber höhern Rechtsorbnung berufenen Gemeinbegenoffen guftehe, fo erhielt bie hierin bereits angebeutete Correspectivität zwischen bem Grundbefige und ber Pflicht jur Realiffrung ber hohern Rechtsordnung 6) im Lebenstaate einen neuen, flarern und be-

<sup>9)</sup> Diefe Corresvectivitat wird in bem speciellen Theile in bem Abschnitte uber bas Grundelgenthum noch genauer barzulegen fein.

ftimmtern Ausbrud. Das Leben ftellte fich baburch als eine eblere und volltommnere Form bes Eigenthums bar; bie Pflichten bes Bafallen, wie fie jest aufzufaffen waren, hatten eigentlich fcon immer barauf geruht, und jeber Eigenthumer mußte bie fittliche Berpflichtung fuhlen, burch Oblation feines Allobs in eine Ordnung einzutreten, ber bie Functionen ber frubern Staatsform zugefallen waren, und in bie er eintreten mußte, wenn er ben Beruf eines freien Mannes erfullen wollte. Daß in vielen einzelnen gallen außere Roth und Bebrangniß bie Allodialbesiger trieb, ihre Guter einem Machtigern zu Leben aufzutragen, mag immerhin zugeftanben werben. 3m Gangen und Großen aber war bas enticheibenbe Dotiv ber Bebante, baß es schimpflich und eines Mannes unwurdig fei, sein Leben in trager Rube bingubringen, und bag ber Menfch bas, mas er empfangen, auch "verbienen", und mit bem, mas er habe, einem hohern 3wede bienen muffe. Wie fehr biefer Bebante bas Bewußtsein bes Mittelalters beherrschte, zeigt bas eigenthumliche Inftitut ber Connenteben, beren Befiger, ju ftolg um einem Sterblichen ju bienen, nichts befto weniger bie Berpflichtung anerkannten, einen Lehensherrn zu haben, und baber ihr But Gott und ber Conne ju Leben auftrugen.

#### S. 11.

## Einfluß bes Nechtsbegriffs auf ben Begriff ber Nechtsfabigkeit.

Nach ber romischen Unsicht über Entstehung und Wesen ber Einzelrechte fallt ber Begriff ber Rechtsfähigkeit nothwendig mit bem ber Personlichkeit zusammen. Bur Rechtsfähigkeit ist eben nichts Unberes ersorberlich, als bie mit bem Begriffe ber Personlichkeit von selbst gegebene Fähigkeit bes Willens. Ob

jemand bie Fahigfeit befitt, bie Rechte, welche er bat, zu gebrauchen, ober bafur etwas zu leiften, ift gleichgultig; bas Erftere ift lediglich seine Sache und bas Lettere wird nicht von ihm geforbert. Daber wird bie Rechtsfähigfeit junachft burch torperliche Mangel nicht geminbert. Wenn jemand nur menfchliche Bestalt hat, fo bag ihm bie Qualitat eines Menschen nicht abgesprochen werben fann, fo hat er auch bie volle Rechtsfahigfeit. Ebenso tritt eine Minberung ber Rechtsfähigfeit als Folge geiftiger Mangel nur in soweit ein, ale bie Natur ber Sache bies mit fich bringt, als g. B. willensunfahige Berfonen burch Billensacte nichts erwerben fonnen 1), und ebenfo ubt enblich bie Sittlichkeit ober Unsittlichkeit bes Menichen auf feine Rechtsfähigfeit feinen Ginfluß. Rur freilich ift bier bie praftische Durchführung bes Princips auf bem Gebiete bes Staaterechte fchlechterbinge nicht möglich, und baher hat bie Infamie, wenn fie auch bie Rechtsfähigkeit in privatrechtlichen Beziehungen nicht schmalert, boch ben Berluft ber politischen Rechte gur Folge.

Aus ber germanischen Auffassung bes Rechts als einer Sphare sittlichen Schaltens, wodurch ein höherer sittlicher Iwed erreicht, als eines von Gott verliehenen Amtes, bas nach Gottes Willen verwaltet werben foll, folgt bagegen ganz von selbst, baß nur berjenige als rechtsfähig betrachtet werben kann, ber physsich und moralisch im Stande ift, bas Recht seinem höhern sittlichen Iwede gemäß zu gebrauchen, und biesen Iwed zu erfüllen. Die Rechtssähigkeit nach germanischem Begriffe sest baher voraus: einer Seits die körperliche und geistige

<sup>1)</sup> Das Recht fommt biefen jedoch auch noch ju Gulfe, indem 3. B. ben jur Erbichafteantretung unfabigen Bahnfinnigen eine missio in bona gegeben wird.

Fähigfeit, bas Recht feinem sittlichen Zwecke gemäß zu gebrauchen, und bie barauf ruhenden Pflichten zu erfüllen, und anderer Seits den Besit berjenigen sittlichen Eigenschaften, welche dasur burgen, daß der Berechtigte ben sittlichen Zweck des Rechts auch wirklich erfüllen werbe; und die allgemeinen Bedingungen der Rechtsfähigseit sind also: personliche Tüchtigkeit, b. h. die Kähigkeit, dassenige zu leisten, was von jedem nach seinem Stande und Verhältnissen gefordert werden darf, und unter ben für den rechten Gebrauch der Einzelrechte bürgenden sittlichen Eigenschaften insbesondere un bescholtene Ehre.

Hiernach erflart es sich ganz von selbst, wenn im alteren germanischen Rechte bie Waffenfahigfeit Bebingung ber Rechtsfähigfeit ift. Wie bereits erwähnt, ist es bie Pflicht bes wassenschiegen Mannes, bie höhere Rechtsordnung nöthigen Falls mit dem Schwerte zu vertheibigen, und es ist ganz natürlich, wenn in der altern Zeit, bevor eine Gliederung des Bolfes in verschiedene Stände erfolgte, die Bertheibigung der höhern Rechtsordnung als der hauptsächlichste und wahrer Beruf jedes freien Mannes angesehen wurde?). Hat nun, wie gesagt, nur derzenige, der seinen Beruf zu erfüllen im Stande ist, Anspruch auf die mit diesem Berufe verbundenen und seiner Erfüllung dienenden Rechte, so versteht sich ganz von selbst, daß nur derzenige Mann fur vollkommen rechtssähig zu achten ift, der sähig ist, zum Schube des Rechts das Schwert zu

<sup>2)</sup> In welchem Maage bies ber Fall war, zeigt fich noch im Sachiensspiegel, in welchem III, 78. §. 2 und 5 ber Grundfat ausgesprochen wird, baß, wo es die Bertheibigung bes Rechts gilt, die Pflicht ber Treue gegen Berwandte, Bafallen, herren ac. binter jener Pflicht zurückfteht. Auf biefer Idee beruht auch bas gange Ritterwefen, aus ihr entspringt die Berpflichstung, bem Gerüfte zu folgen ze.

gieben, b. b. ber einer Seits bie gur Fuhrung ber Baffen erforberliche phyfifche Kahigfeit und anderer Seits zugleich biejenigen fittlichen Eigenschaften befitt, welche bafur burgen, bag er bas Schwert auch wirflich nur jum Schute bes Rechts gieben werbe. Daher mangelt nicht nur ben 3mergen und Rrun. peln und anberen gur Rubrung ber Baffen phpfifch Unfabigen. fonbern auch benjenigen, bei welchen bie erforberlichen fittlichen Gigenichaften entweber von vorn herein nicht vorausgefest werben fonnen, wie unehelich Gebornen3) und Fremben, ober welche biefe Borausfegung burch Berbrechen und ehrlofe Sandlungen verscherzt haben, Die volle Rechtsfähigfeit. Bie bem= nach bas Recht, bie Waffen jum Schute ber hohern Rechts. orbnung ju führen, nebft ben bavon bepenbirenben Rechten von vorn herein als ein Borrecht bes freien unbescholtenen Mannes aufgefaßt merben muß, fo fonnen auch naturlich nur folche Manner Mitglieber einer Bemeinbe werben. ber Gemeinde ift grabe bie Realifirung ber hohern Rechtsorb. nung; bie Gemeinbegenoffen verpflichten fich, gegenseitig Recht au geben und zu nehmen, und bem Einzelnen auch nach außen bin au feinem Rechte au verhelfen, und fie fonnen baber be-

<sup>3)</sup> Der auf ber unehelichen Geburt haftende Makel und die daraus entipringende Genoffenschaftsunfähigkeit ift für das germanische Recht im höchften Grade charafterstiftst. Unehelich Geborne können ohne Zweisel die aur Rechtsfähigkeit erforderliche personliche Tüchtigkeit und ehrenhafte Gestinnung haben; auch find sie an der durch ihre Erzeugung begangenen Unsstittlichkeit unschuldig. In der Regel aber wird der Nensch das, was er ift, durch die Erziehung, welche er empfangen hat, und eine Erziehung, wie sie ehelichen Kindern sittlicher Eltern zu Theil wird, empfangen unscheiche Kinder in der Regel nicht. Diesenige Gesinnung, welche bei einem unbescholtenen, von sittlichen Eltern erzogenen Manne vorausgesetzt werden darf, kann bei ihnen also nicht vorausgesetzt werden, und grade diese Vorausseitzung in Vedingung der Rechtsfähigsteit nach germanischen Princip.

areiflicher Beife nur folche Manner in ihre Bemeinschaft aufnehmen, bei benen bie Boraussetzung gutrifft, bag fie bie Dit gliebschaft und bie bamit verbundenen Rechte auch wirklich bem fittlichen Zwede ber Gemeinde gemäß gebrauchen werben. 21us biefem Grunde giebt benn auch bie Aufnahme in eine Gemeinde ben Aufgenommenen nicht nur innerhalb ber Gemeinde alle Rechte eines Gemeinbegenoffen, fonbern zugleich auch nach außen bin ein vollaultiges Beugniß feiner Baffenfabigfeit. Die Bemeinbe, welche jemand als Genoffen aufnimmt, anerkennt bamit in ihm bie Qualitat eines freien unbescholtenen Mannes; fie burgt gewiffermaßen fur feine Berfonlichfeit, - woraus fich benn weiter gang naturlich bie 3bee ber Befammtburg= fchaft entwidelt, - und bie Thatfache, bag Jemand Mitglied einer Gemeinde ift, giebt ihm folglich, foweit biefe Bemeinde felbft anerkannt und respectirt ift, in abnlicher Beife ein Beugniß feiner Baffen- und Rechtsfähigfeit, wie noch heutiges Tags bie Thatfache, baß jemand Mitalieb eines Officiercorps ift, feine Satisfactionsfähigfeit außer 3meifel ftellt 4).

Das biefen Grunbsähen bes ältern Rechts zum Grunbe liegende Princip mußte natürlich in seiner Anwendung manche Mobisicationen und zugleich eine reichere Entwickelung erhalten, als das Bolk sich in verschiedene Berusskände gliederte, und die Anforderungen, welche jest an den Einzelnen gestellt werden durften, nach den verschiedenen Lebensberusen verschieden wurden. Es erhielt jest nothwendig die Fassung, daß jeder die dem speciellen Lebensberuse, dem er sich widmen sollte und wollte,

<sup>4)</sup> Wie fich bas Duell hiftorisch aus bem Rechte bes gerichtlichen 3weitampfe entwickelt hat, so trifft ber Begriff ber Rechtsfähigfeit nach altestem Rechte mit bem ber heutigen Catisfactionsfähigfeit im Befentlichen zufammen.

entsprechente Qualification besigen muffe, um jur Ausübung beffelben zugelaffen zu werben. Diefer Brunbfan, ber in ben Sofrechten nicht minber als im Land = und Lebenrechte galt, fand burch bas Genoffenschaftemefen bes Mittelaltere feine vollste Entwidelung. Alle Genoffenschaften gingen von bem Brincip aus, bag nur berjenige in ihre Bemeinschaft aufgenommen werben tonne, ber basjenige ju leiften im Stanbe fei, mas von ben Genoffen geforbert werben burfte, und von ihnen geleiftet werben follte. Gie ftellten baber ba, wo biergu eine funftmäßige Erlernung bes Berufs erforberlich mar, überall biefe funftmäßige Erlernung und ben Radyweis ber erforberlichen Renntniffe als Bebingung ber Aufnahmsfähigkeit auf; und ebenfo hielten fie alle an bem Requifit ber bie wirkliche Erfullung bes höhern Benoffenschaftszwedes verburgenben fittlichen Gigenschaften, zu benen jest nothwendig auch bie Rechtgläubigkeit gerechnet werben mußte, insbesondere ber freien ebelichen Beburt und ber völligen Unbescholtenheit mit ber größten Strenge feft. - In biefen Unforberungen war ber Burgerstand nicht minber ftrenge, ale ber Abel; und wie bie Paromien: "bie Memter und Bunfte in ben Stabten muffen fo rein fein, als wenn fie von ben Tauben gelefen maren" und "was unehrlich, fonnen bie Memter nicht leiben" bas Wefen und Streben ber Bunfte bezeichnen, fo zeigt auch ein Blid in bie ganze innere Organisation berfelben und in bie ftrengen Bestimmungen, moburch fie gleichmäßig ein sittliches und ehrbares Leben ber Bunftgenoffen und ben reblichen, tuchtigen Betrieb bes Gemerbes ju fichern und bie Bunft vor allem Schmus und Unfittlichen ju bewahren ftrebten, jur Benuge, bag ber Burgerftand nicht minber lebenbig als ber Abel bas Princip ber germanischen Ehre erfaßt, und auf baffelbe fein ganges Leben gegrundet hatte, baß er bei ber Organisation ber Arbeit in ben Zünsten nicht etwa blos bie bürgerliche Nahrung schüpen und sichern wollte, sondern daß er etwas Höheres als den Gelberwerb im Auge hatte, und das "Handwerksamt" wirklich als ein Amt auffaßte, für bessen Berwaltung die Zunst mit ihrer Ehre einstand und zu dem baher niemand, der dazu nicht in seber Beziehung tüchtig, zugelassen werden konnte b.

Mus bem bisher Gefagten ergiebt fich auch zugleich, baß awischen ber Rechtofähigkeit nach romischem und germanischem Begriffe noch ein anderer principieller Unterschied besteht. Rechtsfähigfeit nach romifchem Begriffe ift eine abfolute, b. h., berjenige, ber überhaupt rechtsfähig ift, ift bamit auch, infofern nicht eine Minberung feiner Rechtsfähigfeit aus befonberen Grunben eintritt, wie bei ber Infamie, aller Rechte fabig, welche ein romifcher Burger überhaupt haben fann. bies Brincip in Begiehung auf bas Staatsrecht in ber Servianischen Verfaffung nur eine bedingte Anerkennung fand, und es in Rom pericbiebene Stante mit pericbiebenen politischen Rechten gab, fo muß bies eben fo wie bas Ronigthum als eine auf befonderen hiftorifchen Grunden beruhende Anomalie, und als bas Refultat ber bamaligen außern Lage Roms betrachtet werben, welche ben Romern nicht gestattete, Die Confequengen ihres Freiheitsbegriffes auf bem Bebiete bes öffents lichen Lebens zu entwickeln. Daber verschwand benn biefer auf

<sup>6)</sup> Der Gebanke, daß nur berjenige fur voll zu rechnen ift, ber fo ift, wie er fein foll, kehrt auch in andern Bestimmungen wieder. Gin Kind muß, um erbfabig zu fein, nicht nur gelebt haben, sondern auch lebends fähig und im Stande gewesen fein, die vier Mande zu beschreien; ein Bindhahn muß von der Erbe auf einen breibeinigen Stuhl hupfen tonnen u. f. w.

feiner innern Rothwendigfeit beruhende Unterschied bei ber weitern Entwidelung bes romischen Lebens auch in bemselben Maaße, in welchem die außeren Berhältniffe ber Plebs gestatteten, auf seine Beseitigung zu bringen.

Die Rechtefabigfeit nach germanischem Begriffe ftellt fich bagegen ihrem gangen Wefen nach von vorn herein als eine relative bar, b. b. ber an fich Rechtsfabige ift bamit noch nicht aller möglichen Rechte, fonbern eben nur berienigen Rechte fabig, welche er geborig ju gebrauchen vermag. lange es fur bie Freien nur eine Lebensbefchaftigung gab, trat bies naturlich weniger icharf hervor; fobalb fich bas Bolf aber in verschiebene Berufoftanbe fonberte, fam auch fofort ber Sat jur Beltung, bag berjenige, ber "vollfommen an feinen Rechten" war, boch immer nur berienigen Rechte fabig gegehtet werben tonne, ju beren rechtem Gebrauche ihn eben fein Beruf befähigte. Das ftabtische Burgerrecht gab also noch nicht bas Recht, abelige Guter ober Bauerhufen zu acquiriren, und umgefehrt war ber an feinen Rechten vollfommene Ritterburtige beshalb noch nicht befugt, burgerliche Rahrung zu treiben. Beber ift eben fittlich verpflichtet, feinen Beruf zu erfüllen, und baber auch nur zu ben Dingen berechtigt, wozu er nach feinem Stande und Lebensverhaltniffen berufen ift. Bon besonderer Bichtigfeit wird bies Princip naturlich fur bie Geftaltung bes Staaterechte. Wahrend bas romifche Recht bas allgemeine Stimmrecht jebes romifchen Burgere ohne Rudficht auf feine Befähigung und Ginficht in Staatsangelegenheiten anertennt, und bie baraus entspringenben Wefahren fur ben Staat in ber Servianischen Berfaffung in ahnlicher Beise zu beseitigen fuchte, wie bies in ben mobernen Bablgeseten versucht wirb, anerfennt bas germanische Recht freilich auch bas Recht jebes freien

Mannes auf Theilnahme an ber Berathung öffentlicher Angelegenheiten, anderer Seits aber auch bie Beschränfung biefes Rechts auf bas Maaß ber politischen Befähigung. Daber fonns ten bie Bunfte, als fie geiftig und sittlich erftarften, wohl bas Recht ber Gelbftregierung in ihren Bunftangelegenheiten und eine Betheiligung am Stabtregiment, nicht aber einen Untheil am Lanbedregiment erringen, bem lanbfaffigen Abel wohl bie Lanbftanbichaft zugebilligt werben, nicht aber bie Reichsftanbfchaft u. f. m. Die germanische Rechtslehre geht eben, wie bie griechifche, von bem Brincip aus, bag Bolf und Staat ein Ganges bilben, und als folches einen fittlichen 3med haben, und bag bie Erreichung biefes 3medes nur bann moglich ift, wenn jeber bas thut, wozu er berufen ift, und mas ihm zufommt, nicht aber bas, wozu er grabe Luft hat. Gin jeber foll thun, mas feines Umte ift, und mas feines Umte nicht ift, ba foll er feinen Borwis laffen.

Diese Relativität ber Rechtsfähigfeit nach germanischem Begriffe, vermöge beren consequent für jedes einzelne Recht die Fähigfeit zum rechten Gebrauche desselben gesordert werden muß, erzeugt in einzelnen Fällen, wo der Minderbefähigte nicht schlechthin ausgeschlossen wird, eigenthumliche Borzugsrechte des Befähigtern, welche dem römischen Rechte natürlich ganz undekannt sind. Dahin gehört der Borzug des Mannesestammes bei der Erbfolge in Immobilien, der bald so bald anders modissiert, sich selbst die Vererbung des Heergewettes auf die männlichen, des Gererberung des Heergewettes auf die männlichen, des Gerade auf die weidelichen Berwandten, serner das Retractse und Reluitionserecht der Bürger in Bezug auf städtische an einen Auswärztigen verkausse Grundstüde u. s. w.

Uebrigens verfieht es fich nach ben Grundprincipien bes germanischen Rechts von felbit, bag ber obige Grundfas nicht abstract gefaßt und auf alle Rechte in gleicher Beise ohne Untericbieb angewendet werben barf. Ber unfabig ift, basienige gu leiften, mas von ihm nach feinem Stanbe und feinen Berbaltniffen geforbert werben barf, bem fann barum noch nicht bie Rabiafeit zu jedem Bermogenerechte abgesprochen merben. weil ihm bamit jugleich bie Möglichkeit abgeschnitten murbe. fein Leben zu friften. Er verliert baber nur ben Anfpruch auf ben Befit folder Rechte, bei benen ber Charafter bes Umts in hoberem Grabe hervortritt, und bei beren rechter Bermaltung bie Besammtheit intereffirt ift, wohin namentlich bie Baffenfähigfeit mit ben burch fie bebingten Rechten, insbesonbere Theilnahme an ber Ausübung ber Rechtspflege 6), alfo alle politischen Rechte im weiteften Umfange bes Borts, ferner bas Recht, ein öffentliches Gewerbe ju treiben, fo wie aus ben im ipeciellen Theile zu erörternben Grunden bas Recht bes Grundbefiges zu rechnen find. Er ift nicht rechtlos im romischen Sinne, fonbern nur unvolltommen rechtsfähig.

### §. 12.

# Einfluß bes Rechtsbegriffes auf bie Grundfage über Rechtsverluft und Rechtsminderung.

Rach bem römischen Princip gestaltet sich bie Lehre über ben Berluft bes Rechts einfach so: Wie bas Recht burch ben Billen bes Berechtigten und seine Kraft, biesen Willen zu

e) Darin besteht eben bas Wefen ber Rechtlofigfeit im altern germanischen Rechte, bag ber Rechtlose ber Besugniß bes freien unbescholtenen Rannes, bas Recht zu ichugen und realistren zu belfen, entbehet.

realistren, entsteht, so kann es auch nur durch den Willen des Berechtigten, oder durch eine vis major verloren werden. Die Urt und Beise des Gebrauchs dagegen hat auf den Bestand des Rechts keinen Einfluß, und namentlich Mißbrauch des Rechts keinen Rechtsverlust zur Kolge 1).

Nach ber germanischen Ansicht bagegen muß bas Recht aufhören, wenn ber höhere sittliche Zweck besselben aufhört, ober wenigstens burch ben Berechtigten nicht weiter erfüllt werben kann ober erfüllt wirb. Als Beispiel ber ersteren Art ist hier vor allem bas Aufhören ber väterlichen Gewalt zu erwähnen, welche im Gegensaße zum römischen Rechte nicht erst mit bem Tobe bes Baters, sondern schon bei besselten mit bem Aushören ihres Zweckes ihre Endschaft erreicht. Bei ben Källen ber zweiten Art bagegen muß unterschieden werden:

1) Der zur Erfüllung bes Zweckes fähige Berechtigte erfüllt biesen Zweck nicht; er gebraucht also sein Recht nicht, ober mißbraucht es. Für biesen Fall ist ber im canonischen Rechte ausgesprochene Grundsat, baß Privilegien wegen Nißbrauchs revocirt werben können, quia privilegium meretur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate, als ein allgemeines Princip bes germanischen Rechts anzusehen, wie benn auch bie und geläusigen Ausdrücke: "sein Recht verwirken", sein Recht einbüßen", auf einen solchen Gebanken hinweisen, und es ist hier nur baran zu erinnern, baß bas Wort privilegium im Mittelalter eine wesentlich andere und weitere Bebeutung

<sup>1)</sup> Wenn einige wenige singulare Ausnahmen von biefem Princip vorfommen, wie 3. B. die Bestimmung aus ber Kaiserzeit, bag ber here wegen übermäßiger Mishandlung bes Staven zum Berkaufe beffelben gezwungen wird, fo find bas eben nur Ausnahmen, über beren Entflehungsgrund bereits oben gehrochen ift.

hat, als im romifchen Rechte, und g. B. alle besonberen Ctanbedrechte barunter mitbegriffen werben. Freilich verfteht fich nach bem Grundprincip ber germanischen Rechtslehre von felbft, baß nicht jeber Richtgebrauch ober Migbrauch bes Rechts beffen Berluft zur Kolge haben fann, weil bamit bie fittliche Freiheit ber Einzelnen und ber Begriff bes Rechts felbst aufgehoben werben murbe. Die Erifteng jenes Brincips lagt fich jeboch burch bie verschiebenften Unwendungen nachweisen. Go führt 1. B. betrüglicher Betrieb eines Gewerbes und grober Berftog gegen bie Bunftorbnung jur Ausstogung aus ber Bunft, und bas Recht auf bie Brube wird verwirft, wenn fie nicht gehörig bebauet wirb. Go muß nach ftabtifchem Rechte ber Befiger eines Sausplates, ben er nicht bebauet, biefen an einen Dritten abtreten, ber ihn bebauen will; ber Bafall verliert fein Leben jur Strafe fur feine Felonie, und ber Bauer wird wegen ichlechter Wirthschaft abgemeiert 2). Ferner ift bierber zu reche nen ber Berluft bes Jagbgewehres, womit gegen bie Jagbgefete gefrevelt ift; bas Abhauen ber Sand ober ber brei Finger, welche beim Schwure gebraucht fint, als Strafe bes Meineibe, ber Berluft bes Baffenrechts und bas Berbrechen ber Waffen u. f. w. - Insbefonbere aber ift hier bas Inflitut ber Beriahrung von Jahr und Tag zu erwähnen, in welchem fich eben, wie bies feines weitern Beweifes beburfen wird, bas allgemeine Princip ausspricht, bag, wer fo nachlaffig in ber Erfullung ber mit bem Rechte verbundenen Bflich-

<sup>2)</sup> Etwas ahnliches findet fich auch bei ber Emphyteuse. Diese bilbet aber, wie weiter unten nachzuweisen sein wird, auch in anderen Beziehungen eine Ausnahme von ben Principien bes romischen Rechts, und gehört nach Ursprung und Wesen bem eigentlichen römischen Rechte überhaupt nicht an.

ten ift, bag er fich Sahr und Tag um baffelbe nicht befummert, baffelbe gur Strafe fur feine nachläffigfeit verliert 3).

2) Der Berechtigte ist zum rechten Gebrauche bes von ihm besessen ober ihm ansallenden Rechts unsähig. In diesem Kalle ist zu unterscheiden, ob die Unsähigkeit eine moralische oder physische ist. Im ersten Kalle, d. h. wenn der Berechtigte durch Berbrechen oder ehrlose Handlungen die Präsumtion verscherzt, daß er die ihm verliehenen Rechte ihrem höhern sittlichen Iwecke gemäß gebrauchen werde, verliert er nothwendig, — wenn auch, wie erwähnt, nicht alle Rechte, weil er dann verhungern müßte, — wenigstens die bereits genannten Rechte, bei denen der Charaster des Amts und das Interesse ber Gesammtheit an ihrer rechten Verwaltung bestimmter hervortritt.

Ift bagegen ber Berechtigte physisch unfähig, bas Recht gehörig zu gebrauchen, wobei natürlich eine vorübergehende Krankheit überall nicht in Betracht kommen kann, so würde es zunächst offenbar eine unbillige Härte sein, wenn man bemjenigen, ber burch Krankheit ober Unglücksälle unfähig wird, bie ihm obliegenden Pflichten zu erfüllen, nun auch deshalb seine Rechte nehmen wollte. Krankheit und Unglückssälle sind Schickungen Gottes; der durch sie Betroffene wird gewisser waßen von Gott selbst seiner Pflichten entbunden, und baher gilt für das Landrecht nicht blos, sondern auch für das Lehenrecht der Grundsap, daß Gebrechen, welche zum Erwerd von Erbe und Lehen unfähig machen, doch den Berlust des einmal Erwordenen nicht herbeisühren 4). — Unders aber steht die

<sup>2)</sup> Daß ber romifden Ufucapion ein anderer Befichtepuntt zum Grunde liegt, ift bereite erwähnt.

<sup>4)</sup> Sachfenfpiegel 1, 4.

Sache bei ber in bem jugenblichen ober Greifenalter bes Berechtigten liegenden Unfabigfeit. Wer ju jung ift, Die auf bem Rechte rubenden Verpflichtungen zu erfüllen, ber hat wohl einen Unspruch barauf, bag ibm bie Rechte bis zu bem Zeitpunkte confervirt werben, wo er zu beren Berwaltung fabig wirb, und bag er einftweilen aus ben Auffunften ernahrt und erzogen wird; allein er fann nicht beanspruchen, bag ein Unberer fur ihn bie Bflichten erfüllt und er ben Rugen bavon gieht. Eben fo muß berienige, ber au alt bagu ift, fich sittlich verpflichtet fühlen, mit ber Laft auch bie Luft an feinen Rachfolger abgutreten, und fich mit einem angemeffenen Unterhalt zu be-Auf bem erften Gebanken beruht bas Inftitut ber Interimemirthichaft und ber tutela fructuaria bes alteren Rechts, beren Eriftenz als allgemeines lanbrechtliches Institut wohl mit Unrecht in Folge romischer Auffaffung bes Berhaltniffes bezweifelt wirb; auf bem letteren bas Inftitut ber Leibzucht. Bu einem ausgebilbeten Inflitut finben wir bas lettere freilich nur beim Bauernftanbe entwidelt, wennaleich einzelne analoge Bestimmungen auch anberweitig vorfommen 5); bies erflart fich aber leicht. Die sittliche Berpflichtung bes Berechtigten, bie Rechte, ju beren Berwaltung er nicht mehr fabig ift, an feine Erben abzutreten, bestand und besteht freilich auch

l.

<sup>\*)</sup> So mußten 3. B. bie alten baierischen Berzoge ihre Wurde abtreten, wenn fie nicht mehr in voller Ruftung zu Pferde fleigen fonnten, und in gewiffem Sinne durften auch die bekannten Kraftproben, von denen bie Diepostitionsfähigkeit über fahrende Sade abhing, und durch die ermittelt wurde, od der Einzelne noch fähig sei, seinem Beruse vorzustehen, hierher gezählt werden. Auch spricht sich 3. B. der Grundsap, daß die Fruchte eines Gutes nicht dem Cigenthumer als solchem, sondern bemplenigen, der sie gebauet hat, gebühren, in der Lehre über die Separation des Lehens vom Allod, que.

in ben anderen Berufsständen, und wurde an und für sich ber Erhebung zur Rechtspflicht wohl fahig sein. Allein auf ber andern Seite widerspricht es offenbar ber schuldigen Bietät, wenn ber Sohn oder Erbe ben sich noch für fraftig haltenben Bater ober Berwandten zur Abtretung seines Nechts brangen wollte, und biese Nücksicht, welche beim Gutsherrn natürlich wegfällt, stand hier ber Erhebung jener sittlichen Pflicht zur Nechtspflicht entgegen.

#### S. 13.

## Sonftiger Ginfluß bes Rechtsbegriffs auf bie Geftalt bes Rechtsbiftems.

Rach ber römischen Ansicht ift bie burch ben Willen bes Besibers begründete physische Serrichaft ber Entstehungsgrund bes Einzelrechts und die im Staate geltende Rechtsordnung nur eine später hinzukommende, zur Sicherung und Realistrung der ersteren dienende Institution. Die Einzelrechte sind dem Begriffe und der Zeit nach früher, als die sie schotsordnung. Sie sind das Primäre, und die Rechtsordnung, als das secundare zu ihrer Realistrung bienende Mittel, muß daher nothwendiger Weise Form und Inhalt aus der Natur der Einzelrechte erhalten.

Nun find die Menschen außerhalb bes Staates absolut pflichtlos. Sie können durch ihren Willen Herrschaftsvershälmisse begründen, also Rechte erwerben; im Begriffe ber natürlichen Freiheit aber ift fein Moment enthalten, woraus sich ber Begriff einer Pflicht ableiten ließe und es kann baher außerhalb des Staates nur von Rechten, nicht aber von Pflichten die Rebe sein. Freilich sind Necht und Pflicht in sofern correlat, als bem Rechte des Herrschenden die Pflicht bes Be-

herrichten, bem Rechte bes Glaubigers bie Pflicht bes Schulb-Allein biefe Pflicht ift fein felbftftanbiger ners correspondirt. Begriff; fie ift nur ein Brobuct und eine natürliche Confequenz ienes Rechts. 3hr Entftehungsgrund liegt nicht in ber Berfon bes Berpflichteten, fonbern lebiglich in bem Willen bes Berechtigten und feiner physischen Rraft, ben anberen gur Erfüllung biefes feines Willens ju zwingen. Diefes urfprungliche Berhaltniß erleibet burch bie Grunbung bes Staats feine weitere Beranberung, ale bag ber Wille bes Berechtigten burch ben ihn fchugenben Befammtwillen eine größere Starfe erhalt, und es fann folglich auch in ber zum Schute ber Gingelrechte aufzurichtenden Rechtsordnung nur von Rechten, nicht aber von Bflichten ber Cingelnen bie Rebe fein. Jene Rechte find bie Baufteine, aus benen bas Bebaube bes Rechtsspftems erbauet wirb, unb bas gange Rechtsinftem ift baber nur ein Suftem ber burch ihre Coerifteng fich gegenseitig befchranfenben Gingelrechte.

hieraus ergeben fich folgende praftifche Confequengen:

1) Jebes Rechtsverhältniß fällt für die Betrachtung der Römer lediglich unter den Gesichtspunkt eines einem bestimmten Rechtssibjecte zustehenden Rechts. So 3. B. das Rechtsverphältniß zwischen Bater und Kindern unter den Gesichtspunkt des dem Bater zustehenden Rechts, der patria potestas; die Obligation unter den Gesichtspunkt des dem Creditor zustehenden Korderungsrechts. Daher bedarf es zur Begründung eines Rechtsverhältnisses vor allem eines bestimmten Rechtssubjects, in dessen Person ein Recht begründet werden soll, und bessen Wille den Ausgangspunkt für das ganze Rechtsverhältniß bildet. Aus diesem Grunde werden 3. B., obgleich sonst für lestwillige Dispositionen der Grundsag gilt: uti legassit, ita jus esto,

1

nichts besto weniger legata incertae personae relicta für ungültig erklätt, und ebenso bie legata poenae nomine relicta, weil ber Testator burch sie eigentlich kein Forberungsrecht begründen, sondern nur den Erben eine Berpflichtung ohne Forberungssubject auslegen, und beren Erfüllung indirect durch Anordnung des Legats sichern will.

2) Weil ferner ber Entftehungsgrund jebes Rechts in bem Billen bes Berechtigten liegt, fo muß jebes Rechtsverhaltniß unter ben Gefichtspunkt eines aus bem Billen bes Berechtigten originirenben Rechts gebracht werben, und nur biejenigen Rechtsverhaltniffe, bei benen bies möglich ift, find fur bie Romer conftruirbar. Go wird a. B. bie Obligation unter ben Befichtspunft eines burch ben Billen bes Creditors begrunbeten Korberungerechts gebracht, wovon unter anderem bie Rolge ift. baß bas burch zweiseitige Bertrage begrundete Rechtsverhaltniß in zwei felbftftanbige, von einander unabhangige Forberungerechte gerlegt wird, fo wie bag, wie bereits ermahnt, Bertrage gu ihrer Klagbarfeit einer bestimmten Form, ober einer animo obligandi vorgenommenen Leiftung beburfen. - Aus biefem Grunbe find alle Rechte, welche ihren Urfprung und Entstehungsgrund in ber fittlichen Pflicht eines anbern haben, beren fich im germanischen Rechte ungählige finden 1), für die Romer unconftruirbar. Dies wird besonders fur bas Familien = und Erb= recht wichtig, welche ihrer Natur nach grabe auf bas zwischen Bluteverwandten beftehenbe sittliche Busammengehörigfeitever-

<sup>1) 3.</sup> B. bie Retracterechte, welche aus ber fittlichen Berpflichtung bes Cigenthumers, bas von ihm ju veräußernbe Grundftid ben ihm nahe Stehenben junachst anzubieten, entipringen; ferner bie aus bem fittlichen Berhaltniffe ber Familienglieder, Innunges und Gemeinbegenofien entspringenben Rechte u. f. w.

haltniß gegrundet find. Daher haben die Romer auch ein Familienrecht in unserem Sinne eigentlich gar nicht, und tommen, wie im speciellen Theile nachgewiesen werden soll, jum Erbrechte erst auf Umwegen.

- 3) Weil ferner jebes Recht ein reines Recht ift, beffen Ausübung lediglich von bem Billen bes Berechtigten abhangig und mit bem feine Bflicht verbunden ift, fo find fur bie Romer alle Rechteverhaltniffe unconftruirbar, bei benen mit bem Rechte eine Bflicht verbunden ift, und biefe ale auf jenem rubend angefehen werben mußte. Daher muffen auch aus biefem Grunbe zweiseitige Bertrage in zwei von einander unabhangige Forberungerechte gerlegt werben. Dies wird insbesonbere fur bas Sachenrecht und fur bie bemfelben angehörigen binglichen Rechte wichtig. Der Gigenthumer einer Sache fann barnach gwar folche bingliche Rechte an berfelben conftituiren, woburch bie Rechte bes Eigenthumers beidranft werben, fo bag ber Inhaber bes binglichen Rechtes felbft an ber bienenben Sache Sanblungen pornehmen, ober bem Gigenthumer bestimmte Sanblungen untersagen fann, - servitutes, quae consistunt in patiendo vel in non faciendo; - allein er fann feine binglichen Rechte conftituiren, woburch eine positive Pflicht bes Eigenthumers mit bem Befite ber Cache verfnupft murbe, wie g. B. bei ben Reallasten: servitutes in faciendo consistere nequeunt 2).
- 4) Beil ber Wille bes Berechtigten ben Ausgangspunkt für bas gange Rechtsverhaltniß bilbet, fo find endlich bie Grenzen, welche nach bem Princip ber römischen Rechtsbehre bem Einzelwillen gestedt find, auch für bie Rechtsverhaltniffe

<sup>1)</sup> Gine Ausnahme bilbet auch hier wieber bie Emphyteufe, bei ber auf bem Rechte bes Emphyteuta positive Bflichten ruben.

maafigebent. Rach ienem Brincip foll bas Recht nur bie au-Beren rechtlichen Berhaltniffe ber Menichen zu einander regeln, bagegen jebem einzelnen paterfamilias bie volle Freiheit fubiectiv fittlicher Gelbstbestimmung laffen. Daburch werben alle Berhaltniffe und Bertrage, welche auf einen fittlichen Bived gerichtet find, von vorn berein von bem Bebiete bes Rechte aus befchieben. Diejenigen, welche gemeinsame fittliche 3mede baben, tonnen fich allerdings zu beren Berwirklichung mit einanber verbinden; allein biefe Berbindung bleibt außerhalb ber Sphare bes Rechts. Um ben Charafter eines Rechts angunehmen, muß ber Wille bes Gingelnen auf einen vermogen 6. rechtlichen Gegenstand gerichtet fein, ober vermögensrechtliche Schähung, - eine pecuniaria condemnatio - julaffen. Bon welcher Bebeutung bies ift, ergiebt fich g. B. ichon aus ben engen Grenzen, welche baburch bem Benoffenschaftswesen gestedt finb.

Rach ber germanischen Anstickt bagegen ist bie burch bas Sittengeset begründete Rechtsordnung das Primare. Sie ist der Zeit und dem Begriffe nach früher da, als die Einzelrechte; diese entspringen erst aus ihr, und sind das zur Realistrung jener dienende Mittel. Aus jener Rechtsordnung entspringen nun aber nicht blos Rechte, sondern auch und zwar zunächst Pflichten, und durch die Einzelrechte soll eben nur die freie Erfüllung jener Pflichten gesichert werden. Daher empfängt nicht die Rechtsordnung aus der Natur der Einzelrechte, sondern tungekehrt diese aus der Natur der Einzelrechte, sondern tungekehrt diese aus der Natur der Kechtsordnung Form und Inhalt, und daher bilben bei der Realistrung der Rechtsordnung grade die Pflichten der einzelnen Menschen überall die Ausgangspunkte. Dadurch wird das germanische Recht von den Beschränkungen bestreit, welche den Römern durch den ents

gegengesehten Ausgangspunkt aufgezwungen werben, und bemfelben ein viel reicherer Inhalt gewonnen. Daburch wird zunächst ein wirkliches Familienrecht und bie ilngezwungene Entwirkelung bes Erbrechts möglich; baburch wird ferner für bas
Suchenrecht die Möglichkeit perfonlich-binglicher Rechtsverhältnisse gegeben und namentlich der Grundbeste ein Mittel
aut Anfnüpfung und Befestigung stillicher Beziehungen; baburch
wird endlich im Obligationenrechte Raum geschaffen für Beiträge, welche auf die Realistrung sittlicher Zwecke gerichtet find,
und die aus dem Fraternitätsverhältnis der Menschen entspringenbeit allgemeinen Verpflichtungen in die concrete Pflicht zit
besonderer gegenseitiger Treue umgestatteil, lind überhaupt im Gebiete des öffentlichen und Privatrechts eine sittliche Organisation
ber Gesammtheit möglich gemacht.

Der fo eben erörterte Wegenfan fpricht fich in einer eigenthumlichen Beife auch in ber fpftematifchen Darftellung bes Rechts aus. Der Sachsenspiegel beginnt bie Darftellung bes Rechtsspftems mit ber Darftellung ber gottlichen Weltorbnung, ber Ginfebung ber zwei Schwerter und ben fieben Seerschilben; und auch und ift es heut zu Tage noch naturlich geblieben, bas Suftem nach ber Ratur und Bufammengehörigfeit ber Rechteverhaltniffe zu orbnen, alfo bas Brivatrecht in Fathilienrecht, Sachenrecht, Obligationenrecht und Etbrecht ju theilen, und bei ber Darftellung' ber einzelnen Inftitute bie baraus fur bie Gingelnen entfpringenben Rechte und Pflichten git behandeln. - Die Romer bagegen befolgen bei bet Dars ftellung bes Sufteme ba, wo nicht ein außerer praftifcher 3wed bie Ordnung bestimmt, gang bie bem oben erwähnten Brincip entsprechente Ordnung. Go theilt g. B. Gaius feine Inftitutionen in brei Sauptabichnitte, von benen ber erfte de personis, — von ben Rechtssubjecten, — ber zweite de rebus, — von ben biesen Rechtssubjecten zustehenben Rechten — und ber britte de actionibus, — von ber gerichtlichen Bersolgung bieser Rechte — handelt, und ber leitende Gesichtspunkt für die Darstellung im Einzelnen ist die Art und Weise, wie die einzelnen Rechte erworben und verloren werden. So wird z. B. die Ehe mit der Aboption als Mittel zur Erwerbung der väterlichen Gewalt zusammengestellt, serner der Uebergang vom Sachenrecht zum Erbrecht durch die Bemerkung gebildet, daß nach Darstellung der Regeln, quemadmodum singulae res nobis acquirantur, nun zu erörtern sei, quibus modis per universitatem res nobis acquirantur, und II, §. 12—14 hereditas und obligatio als jus succedendi und jus obligationis ausgesaßt und bemgemäß mit den Servituten unter die Kategorie der res incorporales gebracht 3).

#### §. 14.

## Berhältniß ber Ginzelrechte jum Staate.

Aus ber romischen Ansicht über Wesen und Entstehung ber Einzelrechte, wonach biese vor bem Staate nur burch bie physische Kraft bes Besigers geschügt sind, und im Staate ben Charafter ber Unverletzlichkeit nur durch ben sie schügenden Gesammtwillen erhalten, folgt von selbst, daß diese Unverletzlichkeit für das Bolt selbst, aus bessen Willen sie entsprungen ift, nicht eristirt, und baß das Bolt vermöge seiner Stellung zu der von ihm geschaffenen Rechtsordnung, und ebenso folglich auch der mit ber Machtvollkommenheit des Bolkes bekleidete Inhaber der

<sup>\*)</sup> Gine ahnliche Ordnung, wie ten Inftitutionen bee Gaius, liegt auch ben Fragmenten Ulpian's jum Grunde.

Staatsgewalt, beftebenbe Einzelrechte aufzuheben rechtlich befugt fint. Der Begriff "wohlerworbene Rechte," welche auch ber Staat ale folde ju respectiren verpflichtet mare, ift ben Romern vollfommen fremt, und baher fann auch von benjenigen Barantien, welche bas germanische Recht jum Schute berfelben geschaffen bat, im romischen Rechte nicht bie Rebe fein. bas Bolf bie Quelle bes Rechts ift, fo ift auch Alles, mas es beschließt, Recht. Die Staatsgewalt ift bie hochfte Bewalt im Staate, und ale folche unwiderftehlich; es giebt feine andere Gewalt, beren Intercession ihr gegenüber nachgesucht werben fonnte, und in biefer ihrer Machtstellung ift auch ihre rechtliche Omnipoteng begrunbet 1). Die hieraus fich ergebenben Confeauengen werben von ben romifchen Juriften in ber Raiferzeit, wo fie in mehrfacher Beziehung praftische Bebeutung erhielten, unbebenklich anerkannt, jugleich aber auch als fo felbstverflandliche Confequengen bes Sates; quod principi placuit, legis habet vigorem angesehen, baß fle einer besonbern Erwähnung nicht beburftig geachtet werben.

Freilich versteht es fich, wie bereits in einer andern Beziehung erwähnt worden, von selbst, daß dies nur von der rechtlich en Stellung der Staatsgewalt zu den Einzelrechten gilt, und daß ihre sittliche Stellung zu berselben eine andere ist. Der Zweck des Staates ist grade, die personliche Freiheit der Einzelnen zu schüben, und daß daher eine willkurliche Berletzung der Einzelrechte ebenso sehr dem Zwecke des Staates

<sup>1)</sup> Die Aufhebung ber Einzelrechte burch einen Act ber Staatsgewalt fällt baber für bie romifche Betrachtung auch gang confequent unter ben Geschiebpunkt eines burch vis major herbeigeführten Rechtsverluftes, eines easus. L 33 D locati. L 15 §. 1 D. de rei vind. L 11 D de evictionibus.

zutbiberlaufend als stittlich verwerflich ist, wird natürlich auch von ben Römern nicht bezweifelt. Allein das Wesen der römisschen Rechtslehre besteht eben in der strengen Festhaltung des Unterschiedes zwischen Recht und Sittlichkeit. Wie überall, so construirt sie auch hier das Recht ohne Rücksicht auf die Grundsläte der Sittlichkeit und auf den möglichen Misstauch des Rechts; und wie überall, so geht sie auch hier von der Vorzaussehring aus, daß das Volk durch die Gründe der Vernunft und Sittlichkeit sich von selbst zu einem sittlichen Gebrauche der ihm zustehenden Macht bestimmen lassen werde.

Daber liegt ben romifchen Juriften auch nichts ferner als bie Frivolität, mit ber heutiges Tages fo oft über bie Abhangigteit ber Gingelrechte vom Bolfewillen reflectirt, und bie Doglichfeit ihrer Aufhebung erörtert wirb. Das Ausmalen biefes Abhangigfeiteverhaltniffes und bas behagliche Grörtern von Dingen, bie bad Bolt gul thun gwar rechtlich befugt ift, bie es aber factifch nicht thun tann, ohne jugleich bie Grunblagen bes Staatslebens zu gerftoren, mar auch bei ben Roniern mehr bas Befchäft neuerundefüchtiger Demagogen ale praftifcher guriften. Gin willfurliches Brechen bestehenber Einzelrechte von Seiten bes Staates muß grabe bie auf bas Subjectivitateprincip gegrundete Stantolebre, wenn fie auch feine anberen Garantien bagegen zu ichaffen vermag, als biefenige, welche im allgemeis nett Stimmtechte liegt, auf bas Scharffte reprobiren; und wenn baber bie Romet, wenigftens in ihren befferen Beiten, biefelbe ftrenge Achtung vor ben bestehenben Rechten gehabt haben, welche iebes fittliche Bolf por benfelben heat, fo beweift bas eBen fitt, baß fle bie fittliche Rraft gehabt haben, bie Brincis pien, auf welche ihr ganges Leben gegrundet mar, auch praftifch burchzuführen. Bergeffen burfen wir babei freilich auch

nicht, baß bie Berhaltniffe, in benen bas romifche Bolf lebte, mefentlich bagu beitrugen, biefe Durchführung möglich zu machen. Um bie Belt zu erobern, bedurfte es fur fie bes festeften Bufammenhaltens, und fo lange einer Seits bie Beburfniffe und Reichthumer ber einzelnen Romer nicht groß, und anberet Geits bie Erifteng bes Staates burch machtige Reinbe bebroht midt, auch bie fteten Rriege bie Bevolferung Roms fortwahrend becis mirten, fo lange mußte auch bas Bewußtfein von ber Rothmenbiafeit biefes Busammenhaltens bie Dberhand behalten, und fo lange mußte es auch bem Proletariat einleuchtenb fein, baß es portbeilbafter fei, fich burch Beute und Groberung, ale butch communiftifche Gefete zu bereichern. Und baneben zeigen benit boch auch bie ichon in fruher Beit vorfommenben Marars unb Binegefete2), welche bie Blebe burchfeste, bag biefe von bem Bewußtsein ber burch wohlerworbene Rechte Gingelnet nicht beschränften Omnipoteng bes römischen Bolfes vollfommen butch brungen war. -

Wenn bagegen, wie nach ber germanischen Ansicht, ber Entstehungsgrund ber Einzelrechte in ber aus bem göttlichen Billen entsprungenen höhern Rechtsorbnung liegt, so ist ihre Eristenz vom Willen bes Bolfes unabhängig. Zebe willfurliche Berlegung eines wohlerworbenen Rechts involvirt zugleich eine Berlegung ber höheren, von Gott stammenben stellschein

<sup>2)</sup> Daß namentlich bie altrömischen Zinsgesetz nicht aus bem Grunde ber Unsittlichkeit des Wuchers erlassen wurden, sondern daß die tief versschulbete Alebs, — freilich durch die hablucht und hartherzigkeit der Partricier dazu getrieben, — bieselben lediglich als Mittel zur Erleichterung ihrer Schulbeinlast durchsehte, ergiebt sich aus Leinis zur Ernige. Daher bezeichneten die Partricier dieselben ebensy wie die Agrargesetz auch grade zu als einen Raub, durch ben die üben, com qua omnis humana societas tollitur, gerftort werbe. —

Orbnung, und es fann babei natürlich feinen Unterschieb machen, ob biese Berletzung von einem Einzelnen ober von bem Staate ausgeht. Jebes wohlerworbene Recht ist vermöge bes basselbe schützenben göttlichen Gebotes heilig, und ber Staat, bessen Aufgabe grabe ist, "bas Recht zu stärken und bas Unrecht zu franken," muß biese Heiligkeit nothwendig ebenso gut respectiren als ber Einzelne.

Demgemäß muffen bie Einzelrechte im germanischen Rechte als von bem Willen ber Staatsgewalt unabhängig bargestellt, und bei ber Machtstellung, welche bie Staatsgewalt hat, zugleich burch besondere Garantien gegen willfürliche Berletungen gessichert werben. Solche Garantien, welche, wie gesagt, bem römischen Rechte vollkommen unbekannt sind, sind

1) Die Berpflichtung bes Inhabers ber Staatsgewalt, die Rechtmäßigkeit seiner handlungen einem Richterspruche zu unterwersen. Dies ist bereits im Sachsenspiegel 3) anerkannt, nach welchem ber Kaiser vor bem Pfalzgrasen, ber Markgraf vor bem Burggrasen, und ber Graf vor bem Schultheißen belangt wird, und als constanter Grundsigt in allen beutschen Ländern bis auf die neueste Zeit sestgehalten. Das ältere Recht vervollständigt ben badurch ben Einzelrechten gesicherten Schutz durch ben Sat, daß bei gewaltsamen Eingriffen nicht nur ber Verletzte bas Recht bes Wisderstand zu leisten berechtigt und verpflichtet sei 4).

<sup>3)</sup> III, 52, 3.

<sup>4)</sup> Sachsenspiegel III, 78, S. 2. 5. — Ein intereffantes Beispiel, wie bie allgemeinen Boraussetzungen bes romifchen und germanischen Rechts in biefer Beziehung von einander abweichen, und wie zugleich bie einstringenbe romifche Anschauungsweise bie Grundlagen unseres Staatslebens

2) Das Brincip ber Unabangigfeit ber Rechts. pflege von ber Staatsgewalt. - Dies Brincip bangt mit ber gangen germanifchen Rechtslehre auf bas Enafte gufam-Wenn bas Recht ein Probuct bes Bolfswillens ift, fo men. befteht bie Rechtspflege ihrem Befen nach in ber Berwirtlichung bes Bolfswillens im einzelnen ftreitigen Kalle. ober ber mit ber Entscheibung von Rechtestreitigfeiten beauftragte und mit bem hierzu erforderlichen imperium verfebene Magistrat ift vermoge biefes imperii jur Entscheidung eines ftreitigen Kalles allein competent. Jeber Dritte fann nur eine unmaafgebliche Meinung außern, ber bie ftreitenben Theile fich au unterwerfen nicht verpflichtet find; Die wirkliche Entscheibung ift und muß ein Act ber Staatsgewalt fein. Daber enticheibet im romifden Broceffe ber Brator felbft ben Streit, und wenn er fich babei auch ber judices als feiner Behulfen bebiente, fo erlangen biefe boch eben bie Befugniß ber Entscheibung nur burch seinen Auftrag, und ber Inhalt ber von ihnen zu erlaffenben Entscheibung wird ihnen zugleich vom Brator burch bie formula vorgezeichnet. Bon einer Unabhan-

angegriffen hat, bietet die Art und Weise, wie die bereits unter dem Einfluse bes römischen Rechts kebente spätere Glosse diese Bestimmungen bes handelt. Daß der Kaiser verpflichtet fein solle, die Nechtmäßigkeit seiner Handlungen einem Richterspruche zu unterwerfen, kann sie natürlich nicht anerkennen, weil nach dem Corpus juris alles, was der Kaiser thut und besiehlt, Necht ist, und daher beschränkt sie jene Bestimmung auf die Zeit, wo der König in Folge der Bahl beutscher König ist, aber die Teits, wo der König in wolge err Bahl beutscher König ist, aber die Teits, das man, bem Könige turcechts widersteben möge", und daher meint sie, obgleich sie unmittelbar vorher ganz richtig bemerkt hat, daß der Sachsen spiegel unter "König" ben beutschen Kaiser verstehe, hier: dies könne nur von einem gewöhnlichen Könige, wie dem Könige von Böheim oder Dänes mart verstanden werden, nicht aber vom Kaiser, dessen Wille und Beschl immer Recht sei.

gigfeit ber Rechtspflege von ber Staatsgewalt fann baber in ber romifchen Staats = und Rechtslehre naturlich gar feine Rebe fein, weil eben bie jurisdictio felbft ein Act ber Staatsgewalt ift, und baber gebort es benn in ber Raiferzeit auch zu ben unzweifelhaften Befugniffen bes Raifers, in bie Enticheibung bes einzelnen Kalles einzugreifen. — Wenn bas Recht bagegen ein Brobuct bes gottlichen Billens ift, fo fann ber Urtheilsfpruch in einem ftreitigen Kalle auch burch unvarteiliche, unbe-Scholtene Manner, vermöge bes fich in ihrem fittlichen Bewußtfein manifestirenben gottlichen Willens gefunden werben, und es bebarf baber gur Ermittelung ber richtigen Entscheibung eines Ginfdreitens ber Staatsgewalt nicht. Mun ift einer Geits nach ber germanischen Rechtslehre bie Staatsgewalt nicht befugt, ju bestimmen, mas Recht fein foll, fonbern nur ju realifiren, was Recht ift, und anderer Seits jeber Menich gwar verpflichtet, fich einem Rechtsfpruche, aber nicht einem Dachtfpruche ju unterwerfen, und wie bemaufolge jeber Gingelne ben Unfpruch auf einen unparteiifchen Rechtsfpruch hat, fo folgt baraus auch von felbit, bag bie Aufgabe ber Staatsgewalt in Beziehung auf bie Rechtspflege nur barin bestehen fann, fur bie Berbeiführung eines unparteifchen Rechtsfpruche zu forgen und biefen zu vollftreden. Demgemäß untericheibet bie germanifche Rechtslehre zwischen bem Finben bes Urtheile und ber Berbeiführung und Bollftredung beffelben. Rur bas lettere ift Cache ber Staatsgewalt, bas erftere, im Intereffe einer unparteiffchen Rechtopflege, Sache unbescholtener, fundiger Manner, Die in Bezug auf biefe ihre Sanblung von ber Staatsgewalt unabhangig fint. Auf biefem Brincip beruht bie altere Schöffenverfaffung und ber Grunbfat, baß jeber nur von Seinesgleichen gerichtet werben fonne, und

biefe nach bem Untergange ber Schöffenverfaffung auf bie gelehrten Richter übergegangene Unabhangigfeit ift in ben beutschen Staten auch bis auf die neueste Zeit respectirt worben.

3) Enblich bie verfaffungemäßige Befchrantung bes Befengebungerechts und überhaupt ber Staatsgewalt burch bie Stanbe, beren Recht und Beruf hauptfachlich mit in bem Schute mohlerworbener Rechte befteht. - Das Rabere hieruber gehört bem Staaterechte an; bier bebarf es nur einiger Bemerkungen. Die Seiligfeit wohlerworbener Rechte ift naturlich nicht in bem Ginne zu verfteben, ale ob ein beftehendes Einzelrecht vom Staate niemals und unter feinen Umftanben aufgehoben werben fonnte. Grabe ber germanifche Begriff bes Gingelrechts, wonach baffelbe einem hobern fittlichen 3wede bient, und um biefes 3wedes willen bem Gingelnen verliehen ift, fuhrt nothwendiger Beife ju bem Sate, baß, wenn ber höhere sittliche 3med bes Rechts burch baffelbe entweber überall nicht ober nicht gehörig mehr erreicht werben fann, ober wenn baffelbe mit hoberen Intereffen collibirt, auch bas Recht felbit aufhören ober mobificirt werben muß. Aufgabe beffelben wird fittliche Pflicht, wie bie Aufgabe ber vaterlichen Gewalt, wenn ihr Zwed aufhort, und ebenfo gut, wie bem Gingelnen, ber ben 3med bes Rechts nicht erfüllt, bies jur Strafe genommen werben fann, ober bie vaterliche Gewalt in jenem Kalle auch wiber ben Willen bes Baters aufhört, fonnen unter gleichen Voraussehungen auch beftebenbe Einzelrechte burch ben Staat aufgehoben werben. bem Brincip ber germanischen Rechtslehre fann bie Frage, ob ein folder Fall vorhanden ift, fo wie bie Art und Beife ber Aufhebung, nicht bem fubjectiven Ermeffen bes Inhabers ber Staategewalt überlaffen bleiben, und ebenfo menig blofe Daioritatofrage fein; vielmehr ift bagu bie Einwilligung entweber bes Betheiligten felbft, ober ber ju feiner Bertretung berufenen Berfonen, ber Stanbe, erforberlich. - Auf biefem Brincip beruht bie befannte Unterscheidung zwischen ben Wesegen, zu melchen ber Rath ber Stanbe, und benen, ju welchen bie Ginwilligung berfelben erforberlich ift, fo wie in benjenigen Fal-Ien, wo besondere Rechte eines Standes in Frage fteben, bas Recht ber itio in partes 5), fotann aber auch ber Cat, baß mit Einwilligung ber Stanbe mohlerworbene Rechte Gingelner, 2. B. burch Erpropriationegefete, aufgehoben werben fonnen. Denn auch nach bem ben ftanbischen Berfaffungen jum Grunbe liegenben Principe fint bie Stanbe bie Bertreter bes Bolfes. Sie find es freilich nicht in bem mobernen Ginne, fo bag fie nach ihrem subjectiven Dafurhalten über bie Rechte ber Gingelnen zu bisponiren befugt waren, fonbern in bem Ginne, in welchem nach bem altesten germanischen Rechte jeber freie Mann befugt ift, bas Recht berer zu ichuten, welche bies felbft zu thun außer Stanbe find. Allein auch biefes Bertretungerecht ber Stanbe intolvirt nothwendiger Beife die Befugnif, in einem Kalle ber oben bezeichneten Urt zu einer aus fittlichen Grunden gebotenen Aufhebung von Ginzelrechten ihre Buftimmung gu geben.

b) Innerhalb bes einzelnen Standes entscheibet bagegen bie Majorität, indem, wenn biefe fich von ihrer fittlichen Pflicht jur Aufgabe eines Rechts überzeugt hat, die Minorität gewissernaaßen durch ein judiciom parium überwunden ift.

## Drittes Capitel.

Die Ereiheit.

## §. 15. Begriff ber Freiheit.

Rach ber vom Begriffe bes Gubiecte ausgehenben romis ich en Dentweise ift ber Menich ein mit Bernunft und Billen begabtes Wefen, bas vermöge biefer feiner Eigenschaften fabig ift, und nothwendiger Beise auch zugleich berechtigt gedacht werben muß, fich felbft und feine Sandlungen nach feinem fubjectiven Ermeffen zu bestimmen. In biefer Berechtigung befteht feine Freiheit, und wenn nan auf ben urfprunglichen Buftanb gurudgeht, und biejenigen Beschranfungen binwegbenft, welche Staat und Recht ben Einzelnen auferlegt haben, fo muffen alle Menschen als frei 1) und zugleich bie Freiheit ber Einzelnen als eine abfolute gebacht werben, weil von Natur fein Menich bem anbern unterworfen fein fann und por ber Grundung bes Stagtes feine außere Dacht eriftirt, welche ber Freiheit bes Menschen Schranten auferlegte. Innerlich und sittlich ift ber Mensch freilich burch fein Berhaltniß zu Gott im Gebrauche feiner Freiheit befdranft, allein bies berührt, wie bereits ermahnt, feine außere Freiheit nicht, und grabe barin besteht ber größte Werth biefer Freiheit, bag er bei Ertennung und Befolgung ber Borfchriften bes Sittengefetes lediglich feiner fubjectiven Ueberzeugung folgen und fich burch feinen freien

<sup>1)</sup> L. 4. D. de just, et jure. — L. 4. \$. 1. D. de statu hominum. I.

Entschluß bestimmen lassen barf, und baß, wenn bie sittlichen Urtheile ber Menschen auseinandergehen, fein Anderer ihn zwinsen barf, gegen seine Ueberzeugung zu handeln. — Im Staate muß die absolute Freiheit der Einzelnen allerdings Beschränkungen erleiben; daraus ergiebt sich denn von selbst, im Gegensatz zu der außer dem Staate eristirenden natürlichen Freiheit, der Begriff der geseslichen Freiheit, und diese Freiheit besteht in der Berechtigung subjectiv willfürlicher Selbstbestimmung innerhalb der vom Gesehe gezogenen Schranken 2). —

Beht man bagegen von ber Boraussetzung eines hohern über bem Billen ber Menschen ftebenben Sittengesetes aus, fo fann von einer Freiheit im obigen Ginne von vorn berein feine Rebe fein. Die Menichen find von vorn berein vervflichtet, bie Borichriften bes Sittengefetes zu erfüllen; fie haben alfo, wenn auch bie factische Möglichkeit, boch nicht bas Recht bawiber gu handeln, und bie Freiheit bes Denfchen befteht eben in ber Berechtigung fittlicher Selbftbeftimmung, b. h. bem Rechte bes Menfchen, fein Leben ben Borfdriften bes Gittengefenes gemäß ju geftalten. Ber biefe Berechtigung nicht hat, wem burch außere Berhaltniffe bie Möglichfeit entzogen wirb, bem Sittengesete gemäß gu leben, ber ift ohne Bweifel unfrei. Wer fie bagegen hat, ber hat auch bas Maaß ber Freiheit, welches ber Mensch überhaupt haben tann. Gin größeres Maaß, eine Freiheit, Die auch gu unsittlichem Sandeln berechtigte, eriftirt fur ben sittlichen Men-

L. 3. pr. D. de statu hominum: Libertas est naturalis facultas ejus, quod cuique facere libet, nisi quid vi aut jure prohibetur.

schen nicht, und wenn der Staat sie ihm auch gewähren wollte, so wurde ihm sein Gewissen boch verbieten, davon Gebrauch zu machen. Daher eristirt benn auch für diesen Freiheitsbegriff der Unterschied zwischen natürlicher und gesehlicher Freiheit nicht. Der Mensch ist außerhalb des Staates nicht freier als im Staate; im Gegentheil, der Boben, auf dem diese Freiheit wächst und gedeiht, ist nicht der Justand außer dem Staate, wo der Einzelne die sittliche Ordnung leichter ungestraft durchebrechen kann, sondern der sittlich geordnete Staat, in dem Recht und Gerechtigkeit geschützt und bem Individuum wie dem Bolke die Möglichkeit gegeben wird, seine höhere Bestimmung zu erfüllen.

Dies ift ber germanische Begriff ber Freiheit, und von ibm aus laffen fich bie Bestimmungen bes altern, wie bes fpatern Rechts mit Leichtigfeit erflaren. - Jebes friegerische Bolf wird ein friegerisches Leben fur ben ebelften Beruf bes Mannes, ja, fo lange fein Leben noch feinen reichern Inhalt gewonnen hat, fur ben allein eines Mannes murbigen Beruf halten, und baher ibentificirt fich bei einem folden Bolfe nicht felten bie Freiheit mit bem Recht, Waffen zu tragen. Bei ben Germanen ift biefer Gebante noch potengirt burch bie bereits erwähnte Borftellung, bag Jeber bie Pflicht hat, bie hobere fittliche Ordnung an feinem Theile realifiren zu helfen, und baß es ber Beruf bes ftarfern Mannes ift, bie bobere Rechtsorbnung mit feinem Schwerte ju ichuten. Bon biefer Borftellung aus fommt bas altere germanische Recht gang von felbft ju folgendem Resultate : wer burch feine Geburt von jenem Berufe ausgeschloffen ift, ber ift unfrei; wer von freier Beburt ift, aber beffen ungeachtet nicht jur Ausübung biefes Berufes jugelaffen wirb, ift unvolltommen frei, und nur berienige.

ber biefen Beruf ausüben barf. - wer alfo bas Recht ber Fehbe und bes gerichtlichen 3weifampfes hat, und als Mitglieb einer Gemeinde als zu allem biefem und folglich auch zu ben Kunctionen eines Schöffen, Fursprechere zc. berechtigt anerkannt ift, - nur ber ift volltommen frei. Db er baneben frei über fich und feine Sandlungen verfügen fann, ober ale Dienftmann ben Befehlen eines herrn unterworfen ift und biefem Sulbe gethan bat, bas bat auf feine Freiheit feinen Ginfluß; ber Eintritt in ein Dienftverhaltniß fcmalert bie Freiheit bes Mannes nicht, fofern bas Dienftverhaltniß ihn nicht zu Leiftungen verpflichtet, bie eines freien Mannes unwurdig finb. Diefe Thatfache, jo wie bie fvatere Berichmelaung ber Minifterialen mit ben Bemeinfreien zeigt zur Benuge, bag nach germanischer Unficht nicht bas Maaß ber Berechtigung subjectiv willfürlicher Gelbitbeftimmung, welche bem Bafallen und tem Ministerialen in geringerem Magke guftanb, ale bem Manne, ber in fein Dienftverhaltniß getreten war, fonbern bie Befchaffenheit bes Lebensberufes, je nachbem biefer in ber Bolksansicht als ein höherer ober niebrigerer angesehen murbe, über Freiheit ober Unfreiheit entschieb.

Daraus folgt benn auch weiter, baß, als bie allgemeine Ansicht über andere Lebensberuse sich änderte, auch der Freiheitsbegriff eine Aenderung erleiden mußte, daß also nicht nur biejenigen, welche ein rittermäßiges Leben führten, sondern auch biejenigen, welche ein ehrenhaftes dürgerliches Gewerbe trieben, für frei geachtet werden mußten, und daß allmälig mit der Einsicht, daß fein ehrlicher Berus den Menschen schändet, der Begriff der Freiheit auf alle Volkstlassen ausgedehnt werden mußte. Daraus aber solgt auch zugleich, daß, so lange ein bestimmter Berus als der vergleichsweise höhere und ehrenvollere betrachtet

wurde, auch verschiedene Grade und Arten ber Freisheit anerkannt werden mußten, und daß, so lange die Borsstellung mächtig blieb, daß der eigentliche Beruf des Mannes der Schutz der höhern Rechtsordnung sei, auch die Schöffenbarskeit ein nothwendiges Requisit der höhern Freiheit blieb, und unter den Freien die schöffenbar freien Leute eine besondere Stuse einnahmen. Hierdurch erhielt der Begriff der Freiheit ebenso wie der Begriff der Rechtssähigkeit nothwendig eine relative Bedeutung, und wie von Semperfreien von abesliger Freiheit und städtischer Freiheit im Gegenssatz gu der Freiheit anderer Personen gesprochen wurde, so ershielt das Wort Freiheit im Sprachgebrauche des Mittelalters auch die Bedeutung der besondern Berechtigung, und wird als synonim mit Privilegium gebraucht.

#### s. 16.

## Berschiedenheit ber Folgerungen aus dem Freiheitsbegriffe.

Am flarsten und sichersten wird die eigentliche Natur des Freiheitsbegriffes eines Bolfes immer aus der ganzen Lebenssgestaltung desselben und insbesondere aus dem Rechte erfannt, weil jedes Bolf, welches zu einer selbstständigen Entwickelung seines gestsigen Lebens gelangt, dies nothwendiger Weise auch seinem Freiheitsbegriffe gemäß gestaltet, und die in diesemben Consequenzen in jener Gestaltung realistrt. Eine Bersgleichung der Folgerungen aber, welche sich aus dem römischen und aus dem germanischen Freiheitsbegriffe ergeben, sührt und zu folgenden Resultaten:

1) Aus bem romifchen Freiheitsbegriffe folgt — um bies hier bes Zusammenhanges wegen noch einmal zu wiederholen —

zunächst, daß der Staat grade die Ausgade hat, die Berechtigung sung subjectiv willfürlicher Selbstbestimmung der Einzelnen zu realisiren, und daß er diese Berechtigung daher nur so weit beschänken darf, als die Natur des Jusammenlebens dies unerläßlich macht. Freilich hat der Staat ein großes Interesse daran, daß die Einzelnen diese ihre Freiheit nicht mißbrauchen, und dieses Interesse zwingt die Kömer, wie bereits erwähnt, in mannigsacher Weise, von der strengen Durchführung senes Princips abzuweichen. Principiell aber muß jede subsective sittliche lleberzeugung respectirt und Jedem das Recht eingeräumt werden, nach seiner subsectiven lleberzeugung zu handeln, so lange er dabei nicht in die Rechtssphäre anderer Personen eingreift.

Aus bem germanisch en Freiheitsbegriffe bagegen folgt, baß die Aufgabe bes Staates die Realisirung ber sittslichen, b. h. objectiv sittlicher Selbstbestimmung ber Einzelnen ist, baß baher die Einzelrechte von vorn herein nach sittlichen Principien begrenzt werden muffen, und ber subjectiven Ueberzeugung der Einzelnen nur so weit Raum gelassen werden barf, als die Vorschriften des Sittengesetses verschiedener Auffassung fähig sind. Dadurch, daß offenbar unsittliche Handslungen durch das Recht verboten und verhindert werden, erleidet die Freiheit nach germanischem Begriffe feine Beschränkung; vielmehr würde eine solche erst dann eintreten, wenn, wie nach griechischem Princip, der Staat auch in den zweiselhaften Källen durch Ermittelung und Feststellung der sittlichen Normen das individuelle Ermessen ausschließen wollte.

2) Aus bem romifchen Freiheitsbegriffe folgt ferner bie Rothwendigkeit republikanischer Berkaffung und ber Theilnahme bes Einzelnen an ber Staatsgewalt.

Durch bie Schranfen, welche ber Wille bes Menichen fich felbit fest, wird feine Freiheit nicht aufgehoben; bies geschieht nur burch feine Unterwerfung unter einen fremben Willen. Daber find gefetliche Beidrankungen ber naturlichen Freiheit mit bem römischen Freiheitsbegriffe an und für fich nicht unverträglich; fie muffen aber aus bem Billen ber Gingelnen felbft bervorgegangen fein, ober boch ale aus bemfelben hervorgegangen gebacht werben fonnen, und bies ift nur bann ber Kall, wenn bas Recht ber Gesetgebung ber Gesammtheit ber einzelnen Staatsburger gufteht, und von biefer Befammtheit auch wirklich ausgeübt wirb. Dies ift auch um fo nothwendiger, weil barin bie einzig mögliche Garantie fur ben Ginzelnen liegt, bag ber Staat feine Omnipoteng nicht ju feiner Unterbrudung mißbrauche. Diefes Brincip ift bereits in ber Servianifchen Berfaffung gnerfannt, und wird theoretisch menigstens auch unter ben Raifern festgehalten. Die Unterordnung bes Gingelnen unter einen fremben gesetsgeberischen Billen ift bagegen mit ber Freis beit unverträglich, und baber find nach romischer Unficht Ronig= + thum und Freiheit entichiebene Gegenfate, weil bie Romer eben ein fittlich beschränktes Berrichafteverhaltniß nicht zu conftruiren vermögen 1), und bie fonigliche Dacht von ihnen nothwendia

<sup>1)</sup> Diese ichon an einem andern Orte besprochene Unfähigkeit der Romer, ein sittlich beschränktes Subjectionsverhältnis zu conftruiren, ift eben die northwendige Consequenz ihres Freiheitsbegriffes. Ein sittlich beschränktes Gerrschaftsberhältniß ift nämlich nur möglich, wenn man von der Boraussseyung eines höhern objectiven und objectiv ertennbaren Sittengesetzs ausgeht. Denn darin liegt eben die höhere, herrscher und Beherrschte in gleischer Weise verbindende Norm, nach der in Zweiselsfällen der Umfang der Gerrschaft beurtheilt wird. Läugnet man die Eriftenz eines objectiven und mit objectiver Gewißheit ertennbaren Sittengesetzs, so entfteht bei jedem herrschaftnisserhältnise die Frage, wer in Zweiselssällen über den Umfang der herrschaft entscheben soll. Zebe Entscheidung darüber beruht schließlich

ale eine abfolute gebacht werben muß, wie benn auch j. B. Bomponius in seiner Geschichte bes romischen Rechts ben Buftand unter ben erften Königen fich als einen folchen benft, in welchem omnia a regibus manu gubernabantur. Bollftanbig freilich gilt bies nur von ber Erbmonarchie; benn ein gewählter Konia berricht eigentlich nur wie ein republikanischer Magistrat burch ben Willen bes Bolfes, nur bag ber Umfang und bie Dauer feiner Rechte größer fint, und baber fann bie besonbere Lage bes Stagtes ein Bolf moglicher Beife bestimmen, fich ber Berrichaft eines gewählten Ronigs ober Imperators ju unterwerfen. Bei ber großen Bebeutung bes praftifchen Unterichiebes zwischen einem Konige ober Imperator und einem Magistrate von furger Amtsbauer ift aber auch ein folches Königthum mit ber wirklichen Freiheit bes Bolfes nicht wohl vereinbar, und fann baber nur als eine burch besondere historische Umftante gerechtfertigte Unomalie angesehen werben.

Der germanische Freiheitsbegriff bagegen schließt zwar bie Republif nicht aus, weil unter Umftanben ber höhere sittliche Zwed bes Staates auch in ihr erreicht werben fann. Er führt aber, wie bies in ber Darstellung bes Staatsrechts naher zu begrunden sein wird, principiell zur Monarchie, als ber besten Berfassungsform, weil ber höhere sittliche Zwed bes Staates vor Allem eine seste, energische und von ber augen-blidlichen Laune ber Massen unabhängige Staatsgewalt forbert.

auf ber subjectiven Auffaffung bes Urtheilenben. Daber fann bas Urtheil eines Dritten für die Betheiligten nicht maafigebend sein. Der Beherrschte kann ebenso wenig entscheiden, weil damit, bag ber Inhalt bes Rechts in seine feine subjective Auffassung gelegt wirt, jede Unterordnung von selbst aufhört, während ungekehrt, wenn naturgemaß die Entscheidung in die subjective Auffassung bes Herrschenden gelegt wirt, die herrschaft von selbst au einer absoluten wird.

Der germanische Freiheitsbegriff aber postulirt baneben zugleich Garantien gegen ben Mißbrauch ber Staatsgewalt, und zwar sestere Garantien, als bas allgemeine Stimmrecht bietet, bei bem bie Existenz bes Einzelnen sacisch boch von bem subjectiven Dasurhalten ber Majorität abhängig ist. Er sorbert Garantien, baß Gesetzgebung, Regierung und Rechtspstege bem höhern sittlichen Zwede bes Staates gemäß gehandhabt, überall "bas Recht gestärft und bas Unrecht gekränkt" werbe, und perhorreseirt bas allgemeine Stimmrecht, weil bamit die Entscheibung in die Hande berzenigen, welche weber bie intellectuelle noch die sittliche Fähigseit zu solcher Entscheibung haben, gelegt und baburch ber höhere sittliche Zweck bes Staates gefährbet wirb.

3) Aus bem romischen Freiheitsbegriff folgt endlich bie . Nothwendigfeit abstracter Bleichheit bes Rechts fur Die Berechtigung subjectiv willfürlicher alle Einzelnen. Gelbftbeftimmung ift fur jeben Gingelnen gleich, und wenn bas Recht biefe Berechtigung realifiren foll, fo muß es auch fur alle Mitglieber bes Staates gleich fein, wie bies bas romifche Brivatrecht ift. Dies gilt nicht blos fur bas Brivatrecht, fonbern auch fur bas öffentliche Recht, und wenn letteres in ber erften Beriobe ber romischen Geschichte jenem Brincipe nicht entsprach, fo ift bies, wie bereits erwähnt, eine Anomalie, und bas ftete Ringen bes Bolfes auf bie Realifirung jenes Princips gerichtet gemefen. Alle inneren Rampfe in Rom hatten nur bies eine Biel, und bie gange innere Geschichte ber Romer ift nichts ale eine Entwidelung ihres Freiheitsbegriffe in feinen verichiebenen Confequengen. 2118 bies Biel erreicht mar, mar bie Aufgabe ber Romer ju Enbe und ihre Rraft erschöpft, und fie suchten in ber vollenbetften Despotie nur noch bie

nöthige Ruhe, um bie Resultate ihres Lebens wiffenschaftlich zu verarbeiten.

Der germanische Freiheitsbegriff bagegen sorbert zwar auch, baß bas Recht jebem bie Möglichkeit gewähre, seine sittlichen Lebenszwecke zu erfüllen; er sorbert aber auch grabe beshalb und weil bie Lebensaufgaben für bie verschiedenen Lebensberuse verschieben sind, für jeden Lebensberus bas seiner Lebensaufgabe entsprechende besondere Recht. Die Rechtsgleichheit nach germanischem Begriffe besteht nicht barin, daß für alle basselbe Recht gilt, sondern barin, daß jeder bei seinem Stand und Wesen geschützt wird; nicht barin, daß jeder bas thun barf, wozu ein anderer berechtigt ist, sondern barin, baß jeder bas thun barf, was bas Sittengeset grabe als bessondere Psticht ihm zu thun aussegt.

## Viertes Capitel.

Die Chre.

## §. 17.

Die Chre und ihr Berhaltniß jum Rechte.

Der Begriff ber Ehre, b. h. ber in ber außern Achtung eines Menschen sich aussprechenben Anerkennung seines Werthes, und seine Bedeutung für das Leben werden wesentlich bestimmt burch die Ansprüche, welche die Meuschen an den Einzelnen in Bezug auf sein sittliches Verhalten machen und zu machen berechtigt sind, und diese Ansprüche hängen wiederum ganz

bavon ab, ob bas Denken bes Menfchen von bem Begriffe bes Subjects ober von ber Voraussetung eines allgemein gultigen Sittengesetes ausgeht.

1. Weht man, wie bie Romer, von bem Begriffe bes Subjecte aus und gefteht man bemaufolge jebem Einzelnen bas unbeschränfte Recht ju, bas Sittengeset nach feinem subjectiven Ermeffen auszulegen und zu behandeln; erflart man mit anberen Worten bie Erfüllung bes Sittengefepes fur eine Sache, welche ber Einzelne lebiglich mit Gott und feinem Gemiffen abzumachen hat, fo fehlt bem Menfchen naturlich von vorn herein jebe Berechtigung, an ben Ginzelnen bestimmte Unspruche in Bezug auf fein fittliches Berhalten zu machen. bas Erheben folder Unspruche eigentlich gar nicht möglich. Bon ber Forberung nämlich, bag bie Sanblungen bes Gingelnen mit ben Borfchriften bes Sittengefetes wirklich harmoniren, muß naturlich von vorn herein abstrahirt werben; man fonnte hochstens von ihm verlangen, bag feine Sanblungen mit feiner fubjectiven Auffaffung und Auslegung bes Sittengesetes übereinstimmen, und biefe Forberung entzieht fich von vorn herein jeber objectiven Behanblung. Denn jeber Dritte fann eine in Frage ftehende Sandlung immer nur von feinem fubjectiven Standpunkte aus beurtheilen; er fann nur aussprechen. baß biefelbe nach feiner subjectiven Unsicht sittlich verwerflich Muein er ift nicht berechtigt, feinem ober lobenswerth fei. Urtheile ben Charafter objectiver Wahrheit zu vindiciren, und muß insbefondere jugefteben, bag von bem Standpuntte bes Sanbelnben aus und nach beffen subjectiver Auffaffung ber Berhaltniffe, worauf es hierbei allein ankommt, bas Urtheil möglicher Beise anbers ausfallen fann. - Daraus folgt für bie Ehre zweierlei :

Einer Seite fteht ohne 3meifel jebem frei, bie Sandlungen anderer Berfonen nach bem Maake feiner subiectiven fittlichen Ueberzeugung zu meffen, und nach bem Resultate biefer Brufung fein personliches Berhalten zu ihnen einzurichten, ihnen ju vertrauen ober ju mißtrauen, Berbindungen mit ihnen gu fuchen ober zu vermeiben u. f. m. Dag biefes Moment bei iebem Bolfe, beffen fittliches Bewußtfein nicht gang erftorben ift, und zumal in einer Republif, in welcher alle öffentlichen Memter burch Boltsmahl befett werben, für bas gange Leben factifch von ber größten Bedeutung fein wirb, und bei ben Romern auch wirklich gewesen ift, unterliegt naturlich gar feinem Zweifel, benn es wird baburch nicht nur jeber, bem es um eine öffentliche Wirtsamfeit zu thun, sonbern auch jeber, bem aus irgend einem anbern Grunbe an bem Bertrauen und an ber Achtung anderer gelegen ift und gelegen fein muß, und in biefer Lage befinden fich mit wenigen Ausnahmen alle Menschen, - factisch gezwungen, bie Meinungen und Urtheile berfelben zu respectiren, und Sandlungen zu unterlaffen, welche nach ihrer Unficht fittlich verwerflich find, und baber poraus. fichtlich eine Auffundigung aller perfonlichen Beziehungen zu ihm zur Kolge haben murben. Allein es ift von felbft flar, baß biefes Moment, fo groß feine Bebeutung fur bas Leben auch ift, boch feiner gangen Ratur nach bem Bebiete fubjectiven Ermeffens und Sandelns angehört, und einer objectiven Behandlung und Regelung fich von vorn berein entzieht. es gang bem fubjectiven Ermeffen bes Urtheilenben überlaffen bleibt, fein perfonliches Berhalten zu einem anbern burch fein fubjectives Urtheil über beffen fittlichen Werth bestimmen zu laffen, und wie er niemandem über bie Richtigkeit seines Urtheils und über bie Kolgerichtigfeit feines baburch bestimmten Sandelns Rechenschaft zu geben verpflichtet ift, fo muß es nothwendiger Beife auch gang bem subjectiven Ermeffen bes Beurtheilten überlaffen bleiben, wie viel ober wie wenig Bewicht er auf jenes Urtheil legen, ob er fich baffelbe ju Bergen nehmen und burch baffelbe fein Berhalten bestimmen laffen will, ober ob er innerlich und außerlich im Stanbe ift, fich über baffelbe hinwegzuseten, und bie bamit eventuell verbundenen factifchen Rachtheile zu ertragen. Die auf ber Unerfennung feines fittlichen Berthes beruhenbe Ehre bes Denfchen hat folglich eben fo wie bie Sittlichkeit felbft mit bem Rechte nichts gemein; fie beruht grabe auf ber freien, ihrer Natur nach nicht erzwingbaren Unerfennung jenes fittlichen Werthes, und fann und foll baher auch burch bas Recht nicht regulirt werben. Sie ift ohne 3weifel ein hohes But, und jeber nttliche Mensch wird fie bafur halten. Daburch und burch bie mit ihrem Berlufte verbundenen factischen Rachtheile fann und foll fie auch bas fittliche Berhalten ber Gingelnen regeln; fie ift grabe ber Saupthebel, mittelft beffen bie Grunbfage ber Moral fich Anerkennung verschaffen, und bie gange subjectivis ftifche Staatslehre beruht grabe auf ber Borausjebung, baf fie ftart genug ift, jene Aufgabe auch ohne ben 3mang bes Staates, woburch bie Sittlichkeit ben Charafter ber Freiheit verlieren murbe, ju lofen.

Anderer Seits versteht sich von selbst, daß die Befugniß bes Einzelnen, sein persönliches Berhalten gegen andere burch sein subjectives Urtheil über ihren sittlichen Werth bestimmen zu laffen, nur so weit geht, als überhaupt die Berechtigung subjectiv willfürlichen Handelns reicht. Sie ist folglich im Staate eine beschränkte, indem die Verachtung, die jemand gegen einen andern hegt, ihn niemals berechtigen kann, in die Rechtssphäre

besselben willfürlich einzugreisen. Wie er auch über ben sittlischen Werth bes andern benken möge, seine Qualität als Person und Rechtssubject muß er sebenfalls respectiren und biejenige Achtung, welche jeder schon vermöge seiner Persönlichkeit anzusprechen besugt ist, darf er ihm beshalb nicht verweigern. Daher giebt es allerdings eine Achtung, existimatio, welche nicht dem Gebiete subjectiven Ermessens angehört, sondern Gesgenstand rechtlicher Forderung ist. Diese existimatio aber hat mit dem sittlichen Werthe des Menschen nichts zu thun; sie ist nur der natürliche Ausstuß der Persönlichseit und ein selbstwerständliches Attribut jedes Rechtssubjects. Als solches ist sie werständliches Attribut jedes Rechtssubjects. Als solches ist sie mit dem Begriffe der Person so unzertrennlich verdunden, daß eine Person ohne existimatio gar nicht gedacht werden kann, und ein Beslust deminutio die Persönlichseit selbst vernichtet wird 1).

Wie nun diese existimatio ihrem Begriffe und Wesen nach von dem sittlichen oder unsittlichen Berhalten des Menschen unabhängig ist, so soll nach römischem Princip auch der Staat beides auseinander halten. Die consequente Durchsührung diese Princips ist aber auch hier wieder unmöglich. Es giedt Handlungen, deren Unsittlichkeit so evident ist, daß eine Rechtsertigung derselben vom subjectiven Standpunkte des Handlunden aus nicht wohl als möglich gedacht werden kann, und daß troß aller Resterion dersenige, der sie verübt, dadurch als ein des öffentlichen Bertrauens unwürdiger Mensch sich darstellt. Kann man das Princip, daß dies auf die bürgerliche Stellung besselben keinen Einsluß habe, nun auch auf dem Gedicte des Privatrechts durchsühren, so heißt es doch die Eristenz und

<sup>1)</sup> L. 5. S. 3. D. de extraord. cognit.

ben Zwed bes Staates grabezu aufs Spiel sehen, wenn man einem solchen bas Stimmrecht und bie Kähigkeit zu öffentlichen Aemtern lassen wollte. Daher kommen bie Römer benn auch zu ihrer Lehre von ber Infamie; sie beschränken beren Wirfungen aber eben auf bas Gebiet bes Staatsrechts, und bie Stellung ber Insamie zu bem übrigen Rechtsspstem ist eine ähnliche, wie die bes censorischen Strafrechts?). Das Bershältniß ber Ehre zum Rechte wird burch die Lehre von ber Insamie, welche überdies mit dem Untergange der republikanischen Bersassung fast alle Bedeutung verloren hat, im Uebrigen nicht verändert, und baher ist im Corpus juris auch von der Ehre eigentlich so gut wie gar keine Nede.

II. Geht man bagegen von ber Boraussetzung eines allgemein gultigen, objectiv gewissen Sittengesets aus, so ist eines Theils gewiß, daß jeder verpstichtet ift, die Vorschriften besselben zu erfüllen, und andern Theils ist mit dem Sittengesetze selbst auch ein objectiver Maaßtad für die Beurtheilung der Handlungen und solglich des sittlichen Werthes des Handelnden gegeben. Damit wird diese Beurtheilung von selbst der rein subjectiven Behandlung entzogen; die Menschen sind wielmehr eben so berechtigt als verpstichtet, den sittlichen Werth des Einzelnen nach jenem objectiven Maaßstade zu messen. Sie sind dazu berechtigt, weil Menschen, welche sich zur Erzeich führ dazu berechtigt, weil Menschen, welche sich zur Erzeich gestellte der den der Gesellen welche sich zur Erzeich gestellte geweißen, welche sich zur Erzeich gestellte geweißen geweißen welche sich zur Erzeich gestellte geweißen welche sich zur Erzeich gestellte geweißen welche sich zur Erzeich gestellte geweißen geweißen geweißen geweißen geweißen geweißen geweißen geweißen gestellte geweißen gestellt geweißen geweißen

<sup>2)</sup> Wenn es in L. 5. §. 1. D. extraord. cognit. heißt: "Existimatio est dignitatis illaesae status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro au etoritate legum aut miouitur aut consumitur", so beutet die wiederholte Bezugnahme auf die Gesehe, namentlich das "aueteritate legum" barauf hin. daß die Berminderung der existimatio von der römischen Zuristen nicht als eine selbstverständliche und natürliche Folge der Desicte, sondern eben als eine auf bestimmter positiver Vorschrift ber rubende Folge betrachtet wird.

reichung sittlicher Zwecke mit einander verbinden, nothwendig berechtigt sein muffen, den sittlichen Standpunkt und Werth des Einzelnen, der sich mit ihnen verbinden will, so wie die Frage, ob danach von ihm eine Förderung oder Vereitelung des Verbindungszweckes zu erwarten ist, zu prusen. Sie sind aber auch dazu verpflichtet, weil, wenn der sittliche Werth des Wenschen irgendwie in Vetracht kommt, berjenige, der sich durch sein Verhalten als ein sittlicher Wensch ausweist, auch einen sittlichen Anspruch darauf hat, diese seine sittliche Integrität anerkannt zu sehen, und berselben gemäß behandelt zu werden. — "Zedem sein Recht und jedem seine Ehre."

Siernach ftellt fich bie Cache, vom germanifchen Standpunfte aus betrachtet, folgenbermaagen. Der Menfch foll überall feinen perfonlichen Bortheil und feine subjectiven Reigungen und Buniche ben Forberungen ber Sittlichfeit unterorbnen, in allen Dingen nicht bas ihm perfonlich Angenehme und Bortheilhafte, fonbern bas Rechte und Gute fuchen. Die Bflicht foll ihm hoher fteben ale fein Bortheil, und er foll, wo fie es gebietet, nicht nur Gelb und Gut, fonbern auch Leib und Leben bafur ju opfern bereit fein. In biefer Bereitwilligfeit. in ber rudhaltlofen hingebung bes Menfchen an bie einmal erfannte ober übernommene Bflicht, in ber Treue, Die er bei ihrer Erfüllung beweift, befteht baher ber fittliche Werth beffelben, und auf ihr beruht baher feine Ehre. - Wie bemnach . bie Rechtsbucher bes Mittelaltere Chre und Treue immer als zwei nahe verwandte Begriffe zusammenftellen und nach ber Gloffe jum Sachsenspiegel bie Chre aus ber Treue fammt 3), fo befteht auch bie Boraussegung ber Chre nach

<sup>3)</sup> Gloffe gum Sachsenspiegel III, 78: "Beil aber fast alle Chre von ber Treue und Glauben herfommt, barum fagt er hier am

germanischem Begriffe grabe in ber Gleichgultigfeit und Richtachtung gegen alle irbifden Guter im Begenfage ju ben Geboten ber Bflicht. Daber gilt g. B. Feigheit fur entehrent, weil bem Reigen sein Leben mehr werth ift als feine Pflicht, und bas Duell, bei bem ber Mensch zur Rettung seiner angegriffes nen Ehre fein Leben auf's Spiel fest, fur bas einfachfte und geeignetste Mittel, bie in 3weifel gestellte Ehrenhaftigfeit bes Mannes zu beweisen. Daber wird ferner bas Berichaffen fittlich unerlaubten Bermogensvortheils als etwas "Unehrliches" bezeichnet, von einem Ehrenmanne eine anftanbige Freigebigfeit geforbert ic. - Beil nun bie Ehre aus ber treuen Erfullung ber bem Menschen obliegenben Bflichten entspringt, fo erhalt fie natürlich auch ihren besondern Inhalt und ihre nabere Beftimmung aus ber Ratur ber befonberen Bflichten, welche bem Einzelnen vermöge feiner Stellung und Lebensaufgabe obliegen, und mit ber Glieberung bes Bolfes in verschiebene Berufeftanbe

erften von ber Ereue, und biefelbige leiftet man um breierlei Urfachen willen. Bum erften megen empfangener Bohlthaten und geschworenen Gis bes. Diefe foll ber Dann bem herrn pflegen und ber herr bem Danne. - - Die andere Treue fommt von ber Ratur ober von ber Blute: freundichaft, welche auch barum bie naturliche Treue heißt, weil fie von bem naturlichen Rechte berflieget. - Die britte Ereue fommt aus bem, bas an ihm felbft recht und nuglich ift, ale bag wir bem Rechte und ben Berichten Treue erweifen follen. Denn es mag nichte nugeres fein, benn bie allerheiligften Rechte treulich halten und wiber alles Bofe verfechten" ic. - Diefe britte Treue zeigt beutlich, wie allgemein ber Begriff ber Treue, aus ber Die Chre ftammt, im Mittelalter gefaßt wird, und welches Gewicht babei grabe auf biefe Treue gelegt wirb, ergiebt fich am beften, wenn man mit biefer Darftellung ber Gloffe ben Inhalt bes Artifels felbft vergleicht, in welchem grabe auseinandergefest wird, bag bie Berpflichtung bes Dannes, bas Recht zu vertheibigen, als bie bobere Bflicht, allen anberen Bflichten, namentlich benen gegen bie Bluteverwandten und gegen feinen herrn, porgeht.

nimmt baher ber Begriff ber Ehre naturgemäß auch ben Charakter ber Standesehre und Amtsehre an, indem bie Forderungen der Ehre sich 3. B. für den Officier, Grundbestiger, Richter, Geistlichen, Beamten, Kaufmann, Gewerbetreibenden, Bauern ze. ganz verschieden stellen, und von dem einen biese, von dem andern jene sittliche Eigenschaft besonders gesordert wird.

Als Brobuct bes fittlichen Berhaltens eines Menschen ift bie Ehre benn naturlich auch ein felbstständiges, neben ber Freiheit bestehendes But, welches auch ohne ben Berluft ber Freiheit verwirft werben fann, und ein höheres But, als biefe. Denn bie Freiheit und alle anberen Lebensguter find bem Menschen nur gegeben, bamit er ben sittlichen 3med berfelben erfulle: fie find ihm gegeben und fonnen ihm wieber genommen werben. Allein, was er bamit anfangt, feine perfonliche Bethatigung an biefen Gutern, bas ift fein eigen, mas ihm nicht gegeben ift und ihm nicht genommen werben fann, und was augleich ausschließlich feinen mahren Werth beftimmt. ift benn auch nach germanischer Unficht bie Ehre bas höchste und allein unveräußerliche But bes Menschen, bas er vor allem zu bewahren suchen und fur beffen Erhaltung er in jeber Lage und in jebem Momente Leben, Freiheit und alle anberen Lebensguter bingugeben bereit fein muß 4). Deshalb beginnt

<sup>4)</sup> Bezeichnend für ben Gegensat der germanischen und römischen Anschaungsweise ist auch eine Acupierung des Lacitus — Germania cap. 24. — wo er über die Leidenschaft der Germanen für das Spiel spricht. Er wundert sich — vom römischen Standpunkte aus das Spiel als etwas Unvernünstiges verwersend — über diese Leidenschaft, weiche bei den Germanen ihren Grund doch eben nicht in Gewinnsucht, sondern in der Gleichgültigkeit gegen Geld und Gut und in der Luft zum Wagen ihren Grund hat. Noch größer aber ist seine Verwunderung, und dies ist eben charafterstissch das ein Germane, der seine Berwunderung, und dies ist eben charafterstissch das ein Germane, der seine Kreiheit verspielt hat, sich wirklich freiwillig in die Knechtschaft begiebt. Das die Chre fordern könne, die Freiheit his

bie fo eben erwähnte Stelle ber Gloffe zum Sachfenspiegel ihre Darstellung auch mit ben Worten: "Gut ohne Ehre ist für kein Gut zu achten, und Leib ohne Ehre pflegt man in Rechten für tobt zu halten."

Benn nun burch Staat und Recht fittliche 3wecke realifirt werben follen, fo liegt es in ber Ratur ber Cache, bag bas fittliche Berhalten bes Ginzelnen auch fur feine rechtliche Stellung entscheibend sein muß, und ber Ginfluß, ben ber Berluft ber Ehre auf bie Rechtsfähigfeit bes Menschen ausubt, wirb baber im germanischen Rechte einfach burch folgende zwei Brincivien bestimmt. Gines Theile find, wie bereits gefagt, Denfchen, welche fich gur Erreichung eines fittlichen 3medes mit einander verbinden, ohne 3meifel berechtigt, bas fittliche Berhalten bes Einzelnen, ber fich mit ihnen verbinden will, fo wie bie Frage, ob barnach von ihm eine Forberung ober Bereitelung bes Berbindungszweckes zu erwarten ift, zu prufen. Daraus folgt, weil von Chrlosen eine Forberung fittlicher Berbinbungsamede nicht zu erwarten ift, bag Berluft ber Ehre genof. fenich afte unfahig macht, und folglich auch ben Berluft berjenigen Rechte nach fich zieht, welche bie Aufnahme in eine bestimmte Genoffenschaft zur Voraussetzung haben. - ein Grundfat, ber bei ben gewerblichen Genoffenschaften, ben Bunften und Bilben, mit berfelben Strenge burchgeführt wirb, wie bei ber Gemeinbegenoffenschaft und bem Lebensverbanbe. Theils folgt aus bem Begriffe bes Rechts, als eines Umtes. welches bem Menschen um eines höhern fittlichen 3medes willen verlieben ift, bag, weil von einem Ehrlosen nicht por-

12\*

zugeben, ist ihm unverstänblich, und er sest bezeichnend hinzu: "ea est in re prava pervicacia; ipsi sidem vocant."—

ausgesest werben kann, er werbe bie ihm verliehenen Rechte ihrem höhern sittlichen Zwede gemäß gebrauchen, ber Berlust ber Ehre rechte unfähig macht. Dies ist, wie bereits erwähnt, natürlich nicht so zu verstehen, als ob ber Infamirte rechtlos im römischen Sinne würbe, und man ihm z. B. bas Essen vor bem Munbe wegnehmen bürfte, sonbern nur bahin, baß er zu benjenigen Rechten unfähig wirb, bei benen ber Charafter bes Umts mehr hervortritt und an beren rechtem Gebrauche Staat und Gemeinde ein höheres Interesse haben 5), und es ist gleichfalls bereits erwähnt, welche Rechte zu biesen hauptsächlich gezählt werben 6).

#### s. 18. Bebandlung der Chrverlekung.

Benn, vom römischen Standpunfte aus betrachtet, ber Denich feinen rechtsbegrundeten Anspruch darauf hat, baß seine fittlicher Berth anerkannt, sondern nur begehren kann, baß seine

<sup>\*) &</sup>quot;Gute, biedere Leute" und Leute, bie "volltommen an ihrem Rechte" find, find in ben Rechtebuchern bes Mittelaltere ibentisiche Begriffe.

o) Wenn übrigens die Rechtsbucher des Mittelalters zwischen Rechts lofigkeit und Ehrlofigkeit einen Unterschied machen, so scheint diese Unterschied nur darauf zu beruben, daß die Rechtlofigkeit die Infamie des altern, die Chesofigkeit die Infamie des fipatern Rechtes ift. Es gab Gründe, welche ehrlos, und baber lebens- und genosienschaftsunfähig machten, aber feine Rechtlosigkeit zur Folge hatten, weil sie zu der Zeit, in welche die Ausbildung dieses Instituts fällt, unbefannt oder nicht als insamirend allgemein anerkannt waren. Die Wirtung der Rechtlosigkeit außert sich baber auch in dem Berlust derjenigen Bestugniß, welche das altere Recht als den allein wahren Beruf des freien Mannes betrachtete, und der hiermit verfnüpsten Rechte; die Wirtung der Ehrlosigkeit dagegen in der Unfähigkeit zu den Berufsthätigkeiten, welche einer spätern Zeit ansgehören.

Bersönlichkeit mit ben aus ihr hervorstließenden Rechten respectitt werde, so kann natürlich von einer Ehrverletzung als einem besondern Delict nicht die Rede sein, sondern immer nur von Berletzung des Respects, welcher der Persönlichkeit als solcher gebührt. Freilich involviren diesenigen Handlungen, durch welche jemand die Ehre eines andern kränkt, zugleich eine Bersletzung seiner Persönlichkeit und des dieser gebührenden Respects, und daher fallen alle Ehrenkränkungen natürlich auch unter den Begriff der Insurie. Der Begriff der Insurie geht aber weiter; er umfast auch diesenigen Kränkungen der Persönlichseit, welche zu der Ehre des Berletzten in gar keiner Beziehung stehen, und insuria ist eben dem Wortstinne und dem Begriffe nach nichts Anderes, als ein der Person zugefügtes Unrecht.

Diefer Auffaffung entspricht es benn auch burchaus, wenn bas romifche Recht fich barauf beschränft, bem Beleibigten megen ber ihm zugefügten Injurie eine Rlage auf ein bestimmtes Gelbquantum ju geben, und es ber Billfur bes Beleibigten überläßt, ob er biefe Rlage anftellen ober bie Sache auf fich beruhen laffen will. Daß bem Beleibigten eine Benugthuung au Theil werben muß, ift freilich flar; bie Forberung ber Benugthuung wird aber eine andere, je nachbem bie Injurie principiell als Chrenfrantung ober ale Rranfung ber Berfonlichfeit aufgefaßt wirb. Im erften Kalle tann eine wirfliche Gemusthung fur ben an feiner Ehre Befranften nur in einem Acte bestehen, burch ben ber Angriff auf seine Ehre als ein unberechtigter Frevel und ber fittliche Unfpruch bes Beleibigten auf bie ihm gebuhrende Ehre außer Zweifel gestellt wirb, und es ift zugleich eine Chrenpflicht bes Berletten, einen folchen Act herbeiguführen, weil ein ruhiges Sinnehmen ber Chrenkrankung eine Gleichgultigfeit in Betreff bes Ehrenvunftes zeigt, welche

mit ber Ehre unverträglich ift. Die Erfennung einer Gelbbufe für erlittene Beleidigungen ift von biefem Gefichtspunkte aus unter Umftanben freilich ju rechtfertigen, weil in ihrer Erfennung chen ichon ber Ausspruch liegt, bag bie bem Beleibigten zugefügte Chrenkrankung eine unverdiente und eine widerrechtliche Sanblung bes Beleidigers war. Als einziges Genugthuungs= mittel aber ift fie verwerflich und eine auf Bahlung eines Meftimationsquantums gerichtete Injurienflage hat im Allgemeinen etwas bem Befühle Wiberftrebenbes, weil bie Ehre ein unichatbares But, und eine Befinnung, vermöge beren ber Beleibigte in einer Bermogensbereicherung eine wirkliche Genugthuung für bie erlittene Chrenfrantung finbet, ichon an und fur fich mit ihr unverträglich ift. Wird bagegen bie Injurie principiell nicht ale Chrenfrantung, fonbern ale Rrantung ber Berfonlichkeit aufgefaßt, fo verliert eines Theils bie aftimatorifche Injurienflage bas bem Gefühle Wiberftrebenbe, und anbern Theils bleibt auch ein anderes Genugthuungsmittel nicht füglich übrig, fo wie es enblich vom romifchen Standpunkte aus fich gang von felbft verfteht, bag es lediglich bem subjectiven Ermeffen bes Beleibigten überlaffen bleiben muß, ob er eine erlittene Injurie auf fich beruhen, alfo auch g. B. bie Bahrheit ober Umwahrheit eines ihm gemachten infamirenben Borwurfs unerortert laffen will ober nicht.

Bom Standpunfte bes germanischen Rechts bagegen stellt sich die Sache folgendermaaßen. Aus der Möglichkeit, ben sittlichen Werth des Einzelnen nach einem objectiven Maaßstade zu meffen, und aus dem sittlichen Anspruch, den jeder auf Anerkennung seines sittlichen Werthes hat, folgt von selbst, daß Berletzung bieses Anspruchs rechtlich als ein Delict anzussehen ist und daß es also ein Delict der Ehrenkrankung im

eigentlichen Sinne bes Wortes giebt. Auch liegt es ferner in ber Ratur ber Sache, bag bei ber Bebeutung, welche bie Ehre bes Menichen fur feine gange Lebenoftellung hat, felbft folche Berlenungen ber Berfonlichkeit, welche nicht birect gegen bie Ehre bes Berletten gerichtet finb, als Chrenfrantungen aufgefast und behandelt werben, weil und in fofern bei ihnen bie Boraudfetung möglich ift, bag fie aus einer Richtanerfennung bes fittlichen Werthes bes Berletten bervorgegangen finb, und baß ber Beleidiger fich eine folche Sanblung gegen einen Menichen, beffen sittlichen Werth er anerkennt, nicht berausgenommen haben murbe. Enblich ift es ebenfalls flar, bag ber an feiner Chre Befrantte nicht nur Gemugthuung fur biefe Rranfung zu forbern berechtigt ift, fonbern bag er auch, wie bereits erwähnt, fittlich verpflichtet ift, folde ju forbern. Die Ehre ift eben ein fo hobes Gut, baß alle anderen Rudfichten por bem Streben, fie unbefledt zu bewahren, gurudtreten muffen, und baß ber Mensch nicht einmal einen Zweifel an feinem Anspruch auf biefelbe bulben barf, ohne fie ju gefährben, inbem berienige, ber eine Beschimpfung ruhig hinnimmt ober bie Bahrheit eines ihm gemachten sittlichen Vorwurfs unerörtert lagt, bamit entmeber bas Bewußtsein, bag bie Beschimpfung eine verbiente fei, ober eine Befinnung verrath, welche mit ber mahren Ehre unverträglich ift. Daber wird nach ber germanischen Unficht bie Ehre eines Menschen amar nicht burch bie Ehrenfranfung an und für fich, wohl aber burch bas ruhige hinnehmen berfelben befchimpft; baher wirb ferner angenommen, bag bie nachtheiligen Folgen einer Injurie burch Burudgeben einer ftartern Beleibigung, Retorfion, abgewendet werben fonnen, weil ber Retorquirenbe burch bie ftarfere Beleidigung zeigt, bag er eine weitere Erörterung nicht icheuet, Diefe vielmehr eben baburch provociren will, und baher wird endlich die Bebeutung ber Imjurie und der Inhalt der dem Beleibigten dadurch auferlegten Pflichten wesentlich durch die Person des Beleibigers bestimmt, weil der Berdacht, als sei die Shrenkränkung eine verdiente, oder die gemachte Beschuldigung eine begründete, wesentlich mit von dem Gewichte abhängt, welches auf das Urtheil und die Ehrenhaftigkeit des Beleibigers zu legen ist.

Eine wirkliche Genugthuung ber erlittenen Ehrenfranfung fann nun, wie bereits ermabnt, allein barin besteben, baß bie Ehrenfrantung ale eine vom Beleidigten nicht verbiente, alfo als eine ungebührliche bargeftellt und ber burch fie erwedte 3weifel an ber Chrenhaftigfeit beffelben wieber befeitigt wirb. Bon biefem Befichtspunfte aus ift bie Erfennung einer Belbbufe nun, wie ebenfalls bereits erwähnt, nicht grabe fchlechter= binas verwerflich, weil in ber Berurtheilung bes Beleibigers jur Bezahlung berfelben ja eben ber Ausspruch liegt, bag bie Bufügung ber Injurie eine ungebührliche Sandlung mar, und fie erscheint namentlich in benjenigen Fällen als eine nicht ungeeignete Gubne, wo nach ber Beichaffenheit ber Beleibigung und bes Beleibigers weniger bas Beburfniß ber Ehrenrettung bes Beleibigten, als ber Beftrafung bes Beleibigers hervortritt. 3m entgegengefetten Falle erforbert Die Ehre bes Beleibigten eine birectere Begiehung ber Benugthuung auf bie Ehrenfrantung, alfo a. B. Biberruf einer ehrenrührigen Beschulbigung, Chrenerflarung, Abbitte. In biefen Acten liegt eine wirkliche Genugthuung, eben weil fie ein birectes Bugeftanbniß bes begangenen Unrechts enthalten und baburch ber Zweifel, ale habe ber Beleibigte bie Rranfung verbient, beseitigt wirb.

Besonders flar offenbart sich bas Wesen ber germanischen Ehre in ben Grunbfagen über bas Duell. Benn bie Ehre

grabe bas Brobuct berjenigen Gefinnung ift, welche Recht unb Ehre höher ftellt als jebes andere Gut, und Leib und Leben bafur zu opfern bereit ift, wenn es ferner als ber befonbere Beruf bes waffenfabigen Mannes angesehen wirb, bie höbere Rechtsorbnung nöthigenfalls mit bem Schwerte zu vertheibigen. und wenn endlich bie einzige wirfliche Genugthuung fur ben an feiner Ehre Befrantten barin befteht, bag ber gegen feine Ehre erhobene 3meifel befeitigt merbe, fo giebt es fur ben waffenfahigen Mann, ber bie Unwahrheit eines Borwurfs ober bas Unverbiente einer erlittenen Kranfung nicht anbers barthun fann, auch fein geeigneteres Mittel bagu, als bag er ber erlittenen Rranfung gegenüber thatfachlich ben Beweis führt, baß ihm feine Ehre hoher ftehe als fein Leben, und bag er lieber fein Leben aufs Spiel feten, als eine Befdimpfung bulben wolle. In feiner vollen Bebeutung als Mittel jur Bahrung ber Ehre erscheint ber 3weifampf freilich nur fo lange, als fein Ausgang fur ein Gottesurtheil gehalten wird, weil nur unter biefer Borausfetung bas Biberrechtliche ber Rranfung baburch bargethan werben fann. Immer aber bleibt, auch nachbem biefe Borftellung nicht mehr bamit verbunden wird und baher ber Zweifampf als Beweismittel fur andere Rechtsftreitigfeiten außer Unwendung gefommen ift, bas Duell boch eine thatfachliche Documentirung berjenigen Befinnung, welche von einem maffenfähigen Manne geforbert wird, und vorzuges weise bie Brundlage feiner Ehre bilbet, und weil bas Unterlaffen ober Ausschlagen einer Forberung ben Berbacht bes Mangels biefer Befinnung erweden fonnte, biefer Berbacht aber bem Bewußtfein bes Gingelnen ale mit feiner Chre unvertraglich erscheint, hat bas Duell fich auch trop aller ftaatlichen Berbote erhalten, Saleich eine ethische Rechtfertigung beffelben

bei ben völlig veranderten Lebenszustanben von Benigen für möglich gehalten wirb.

#### S. 19.

#### Ginflug biefer Principien auf bie Beweislaft im Proceffe.

Die Ehre bes Menschen leibet also nicht blos burch wirtslich begangene Unstittlichseiten, schon ber Verdacht solcher Handslungen ist frankend, und ein ehrenhaster Mensch fühlt bas Bebürfniß, sich von diesem Verdachte zu reinigen. Dieser Gessichtspunkt wird für die Regulirung der Beweislast im Processe von Wichtigkeit, und des Jusammenhangs wegen möge dieser Punkt hier erwähnt werden.

Bom romifden Standpunfte aus betrachtet, beruht bie Beweislaft einfach auf bem Brincip, bag berjenige, welcher eine Rechtsverletung erlitten zu haben behauptet und bie Sulfe bes Staatts beehalb in Anspruch nimmt, Die Erifteng feines Rechts barthun muß. Kann er bies nicht, so wird er mit feiner Rlage abgewiesen. Die Beweistaft trifft alfo ben Rlager. Der Beflagte hat freilich bas Recht, ben Ungrund ber Klage gegenbeweislich barguthun, allein er ift gur Aufflarung bes mabren Sachverhalts und jur Beibringung ber ihm ju Gebote ftebenben Beweismittel nicht verpflichtet; er fann fich einfach barauf beschränken, ben Rlaggrund zu läugnen, und bie Beweisführung bes Rlagers zu erwarten, fo wie es auch feinem fubjectiven Ermeffen überlaffen bleibt, ob er ben Rlagegrund zugestehen ober läugnen will. Die natürliche Folge biefes Brincipe ift, bag, wenn ber Klager, weil er ben ihm obliegenben Beweis nicht zu erbringen vermag, mit feiner Rlage abgewiesen wirb, bamit eben nur ausgesprochen ift, bag er

feinen Rlaggrund nicht habe beweifen fonnen, bag alfo eine Bewißheit, wer von ben ftreitenben Theilen im Rechte fei, turch bie richterliche Entscheibung in biefem Falle nicht herbeigeführt wirb, vielmehr ungeachtet biefer Entscheibung auf beiben Theilen ber Berbacht mahrheitswidriger Befchulbigung und begiehungsweise unehrlichen Laugnens haften bleiben fann. consequente Durchführung biefes Princips war ben Romern freilich auch hier nicht möglich, vielmehr führte theils bas Beinliche, mas unter Umftanben in einem folchen Berbachte liegt, theile bas Intereffe ber Sittlichfeit, welches burch frivoles Broceffiren zu fehr gefährbet wirb, verschiebene Mobificationen bes Brincips herbei 1). Das romifche Recht überlagt es aber auch bier wieder bem subjectiven Ermeffen ber ftreitenden Theile. ob fie von biefen Mobificationen Gebrauch machen, a. B. einen Gib vom Begner forbern, ober ein judicium calumniae ans hangig machen wollen; und jebenfalls bleibt babei bas Brincip falvirt, bag im Civilproceffe nur formelle Bahrheit herbeis geführt werben foll.

Das germanische Recht geht natürlich gleichfalls von bem Grundsage aus, bag ber Kläger, ber bie Hulfe bes Staates in Anspruch nimmt, die Eristenz seines Rechtes barzuthun verpflichtet ist; benn dies liegt in ber Natur ber Sache. Diese Berpflichtung erleibet aber von vorn herein daburch eine wesentliche Modification, daß auch ber Beklagte die sittliche Pflicht hat, eine bem wirklichen Rechte entsprechende Entscheidung herbeisühren zu helsen, und bag die Ehre besselben ihm nicht

<sup>1) 3.</sup> B. die poena dupli für frivoles Laugnen in einzelnen Fällen, die Bervflichtung, einen angetragenen Gid anzunehmen; das juramentum calumniae, welche ber Kläger vom Beflagten fordern fonnte, fo wie umsgefehrt bes judicium calumniae etc.

geftattet, fich auf ein bloges Laugnen bes Rlaggrundes ju beichranten und ben Beweis ju erwarten. Beibe Theile find allerbings befugt, ihr Recht zu vertheibigen; allein fie follen und burfen ale fittliche Menichen eben nur bas Recht pertheie Un ber Berwirflichung bes Rechts foll ihnen mehr gelegen fein, ale an ben Nachtheilen, welche für fie baraus entspringen, und ein wiberrechtlich, z. B. wegen Mangels an Beweismitteln erlangter Bermogensvortheil ift mit ihrer Chre unverträglich. Dies gilt vom Beflagten nicht minber als vom Rlager, und es ift, wenn ein unbescholtener Mann eine Rlage erhebt . Ehrensache fur ben Beflagten, feine Unschuld barguthun, und fich von bem Berbachte, als habe er fich, in ber Soff: nung, bag ber Rlager feinen Beweis nicht führen fann, unrecht Gut angemaßt, ober ber Erfüllung einer Bflicht entrogen. su reinigen. Daber nimmt bas altere germanische Recht neben ber Beweispflicht bes Klagers auch eine Beweispflicht bes Beflagten an, und legt bem Rlager nicht ohne Weiteres ben Bemeis bes Rlaggrunbes auf, fonbern läßt, bevor es bagu fommt, eine Untersuchung ber Frage voraufgeben, ob ber Beflagte für berechtigt gehalten werben fann, ben Rlaggrund gu laugnen, und verurtheilt benselben, wenn er nicht minbeftens feine Unichulb eiblich erharten und bie erforberliche Angabl von Eibeshelfern, welche ben Glauben an Die Gerechtigfeit feiner Sache beschwören, berbeischaffen fann, ober auf ein Bottesurtheil provocirt. Dag übrigens ber Beflagte auch bann, wenn ber Rlager Beweismittel hatte, burch feinen Gib fich ber Rlage entziehen fonnte, wie Rogge annimmt, ift ohne 3meifel ale irrig zu betrachten. Der Gib war vielmehr in fofern ein fubfibiares Beweismittel, ale ber Rlager, wenn er andere Beweismittel hatte, es nicht bagu fommen zu laffen

brauchte 2), und der Unterschied zwischen ihm und dem römisschen juramentum delatum bestand hauptsächlich darin, daß, während es bei diesem ganz von der Willfür des Klägers abshängt, od er den Eid beseriren will, im germanischen Processe eines Theils der Beslagte ein Recht darauf hatte, sich von dem durch die Anklage entstandenen Verdachte zu reinigen, und andern Theils die Gemeinde eine solche Reinigung sorderte, so wie, daß nur derzenige zu dieser Reinigung zugelassen ward, der die ersorderliche Anzahl von Eideshelsern von seiner Unsschuld zu überzeugen vermochte.

Die Anwendung biefer Grundfate auf bas Bindicationsverfahren führt zu folgendem Refultate. Rach römischem Rechte

<sup>2)</sup> Dafür fpricht ber Umftant, bag ber Beflagte einen in Beugen : Begenwart abgeschloffenen Bertrag nicht eiblich ablaugnen, fo wie bei einem offentunbigen Delicte fich nicht eiblich reinigen fonnte. Dach L. Bajuv. Tit. 16. cap. 1. 2, murbe er trop feines Gibes verurtheilt, wenn ein vollgultiger Beuge gegen ibn aufgebracht werben fonnte, und nach L. Alaman. T. 44. cap. 1. T. 42. cap. I. unb L. Bajuv. T. 8. cap. 16. S. 1 fam es erft bann gum Gibe, wenn bie Sache nicht auf anbere Beife ers mittelt werben fonnte. Uebrigens wurde ber Beflagte, wenn er fich verbachtig gemacht hatte, nicht jum Gibe gelaffen, fonbern ftatt beffen ber Rlager. Wenn g. B. jemant einen Dieb auf ber That ertappt und ges tobtet hat, und er verheimlicht bie Sache nicht, fonbern macht fie gleich in ber gehörigen Beife befannt, fo barf er fich mit feinem Gibe reinigen. Berheimlicht er aber bie Sache, fo wird er jur Befdmorung feines Ercufationegrundes nicht jugelaffen, fonbern ftatt beffen bie Bermanbten bes Betobteten. Zweifelhaft mar ber Fall, wenn jemant einen anbern auf ber That ertappt und gebunden hat, ber Gebundene aber ben Diebstahl laugnet. Das friftige Befet lagt in biefem Falle Beibe gum Schwur, und bann ein Gotteeurtheil ben Streit enticheiben. Die Lex Salica geftattet, ben Bebunbenen mit 12 Gibeshelfern bes Diebstahle eiblich ju überführen. Die Lex Ripuar. T. 41. cap. 1 ebenfo; nur forbert fie ftatt ber 12 Gibes: helfer 6 Beugen, - b. h. in Beibehalt bes Tit. 77 mohl folche, bie gleich nach bem Binben jugezogen und mit ben naberen Umftanben befannt gemacht finb.

muß ber Bindicant fein Gigenthum barthun; ber Befiger fann biefen Beweis rubig erwarten. Es ftebt ibm frei, fich an feinen Bewährsmann zu wenden und fich von biefem Gegenbeweismittel suppebitiren ju laffen, - welche ju liefern berfelbe freilich nicht verpflichtet ift, - nothig aber hat er bie Angabe feines Bemahremannes und überhaupt feines Befitstitels nicht; er fann im Gegentheil einfach laugnen und erwarten, ob ber Rlager feinen Beweis ju führen vermag. germanischem Rechte bagegen steht bem Beflagten bie Befugniß fich auf ein Laugnen bes Rlaggrundes zu beschränken, nicht frei, er muß vielmehr namentlich bei ber Bindication einer beweglichen Sache, - worin zugleich von Seiten bes Binbicanten bie Behauptung eines erlittenen Diebstahls liegt, weil bie freiwillig aus ber Gewere gegebene Sache nicht vinbicirt werben fonnte, - junachft feinen Befittitel angeben, bevor es zu einer Beweisauflage fommen fann. Behauptet er einen originaren Erwerb, fo muß es naturlich zum Beweise ober gur Reinigung mittelft Gibes und Gibeshelfern fommen. hauptet er, bie Sache von einem Dritten erworben ju haben, fo muß er biefen feinen Bewährsmann nennen und mit ins Bericht bringen. Damit hat er fich von jedem Berbachte ber Unreblichkeit gereinigt, bamit bort aber auch fur ihn bie fittliche Berechtigung und Berpflichtung auf, über bie Bahrheit von Thatfachen zu ftreiten, von benen er nichts weiß, und ber Streit wird amifchen bem Binbicanten und bem Gemahremann bes Befigers ausgemacht. Bermag er bagegen feinen Bewährsmann nicht anzugeben, fo ift er zuvorberft verpflichtet, mit Gibeshelfern ju fchworen, bag er ihn nicht anzugeben miffe, und muß fich baneben bei Strafe ber Diebeshehlerei ernstlich bemuben, benfelben ausfindig zu machen. Die streitige

Sache felbit aber muß er ohne Gigenthumsbeweis an ben Rlager berausgeben. Un biefer letten Bestimmung tritt ber Gegenfan bes romifchen und germanischen Brincips flar ju Tage. Daraus, baß ber Beflagte feinen Gewährsmann nicht anzugeben vermag, folgt naturlich in feiner Beife, bag bie Sache bem Rlager gehört, und baher braucht nach romifchem Rechte ber Beflagte bie Sache nicht anbere herauszugeben. als wenn ber Rlager ben Beweis feines Eigenthums zu führen vermag. Das germanische Recht bagegen geht von bem Befichtepuntte aus, bag bem Beflagten unter biefen Umftanben bie fittliche Berechtigung fehlt, bie Behauptung eines unbefcoltenen Mannes, ber bie Sache ale ihm gestoblen reclamirt. in 3meifel au gieben, und bag bie Ehre bes Beflagten ibm gebietet, lieber bie Sache freiwillig ju reftituiren, ale eine Sache au behalten, von ber er beim Diflingen bes flagerifchen Beweises boch zugefteben muß, baß fie möglicher Beife bem Rlager geftohlen ift.

Diese Grundsate kommen übrigens auch noch heutiges Tages in manchen particularrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung. Bom Standpunkte bes römischen Rechtes aus, welches sur alles vom Kläger strengen, juristischen Beweis sorbert, kommt man natürlich bahin, auch solche Beweise zu sorbern, welche factisch in der Regel nicht erbracht werden können, z. B. bei allen Schadenssorberungen den Beweis des wirklich erlittenen Schadens, oder bei der actio redhibitoria den Beweis, daß das kranke Thier schon zur Zeit des Berkauses an dem bestimmten Kehler gelitten habe. Diese Beweise sind häusig gar nicht zu führen, und die Folge davon ist, daß der Kläger trot der Gerechtigkeit seiner Sache abgewiesen werden muß. Bom germanischen Standpunkte aus ist die Forderung solcher

Beweise nicht zu billigen, und es ist nur eine folgerichtige Answendung der obigen Grundsätze, wenn Particularrechte z. B. Entschädigungsforderungen von vorn herein durch Averstonalssummen firiren, oder nach "Erfenntniß guter Leute" bestimmen lassen, oder bei der actio redhibitoria den Beweis für genügend erklären, daß der Fehler innerhalb einer bestimmten Zeit nach dem Berkaufe sichtbar geworden ist u. s. w.

# Zweiter Theil.

Die Verschiedenheit des römischen und germanischen Privatrechts.

# Erster Abschnitt.

Das Familienrecht.

S. 20. Princip bes Familienrechts.

Der principielle Unterschied awischen bem romischen und germanischen Privatrechte besteht, wie bereits erwähnt ift, barin, baß bie Romer, von ber Boraussebung eines Buftanbes naturlicher Freiheit vor bem Staate ausgebend, bei ber Conftruction ihres Privatrechts bie naturliche Freiheit ber Einzelnen zu realiftren ftreben, und bie Erfullung ber fittlichen Rormen lebiglich bem Bewiffen biefer Gingelnen überlaffen, bie Bermanen bagegen von ber Betrachtung ber naturlichen und sittlichen Orbnung bes menschlichen Lebens ausgehenb, bas Recht bem hohern fittlichen 3wede ber Berhaltniffe gemäß gestalten, und bie fitts lichen Bflichten, beren Erfüllung nach romifchem Brincip lebiglich Gewiffensfache ber Einzelnen bleibt, in soweit fie unzweis I.

felhaft sind und das öffentliche Interesse die Sicherung ihrer Erfüllung sorbert, zu Rechtspflichten erheben. Das Vorbild des römischen Privatrechts ist also der Zustand natürlicher Freiheit, das des germanischen Privatrechts die natürliche und sittliche Ordnung des menschlichen Lebens.

Diefer Wegensat spricht fich in feiner vollften Scharfe gleich im Familienrechte aus. - 3wifden ben burch bie Banbe bes Blutes mit einander verbundenen Berfonen besteht ein sittliches Bufammengehörigfeiteverhaltniß, vermoge beffen bie einzelnen Kamilienglieber fich auch burch eine natürliche befondere Liebe au einander hingezogen fühlen. Die allgemeine fittliche Pflicht ber Menschen, fich einander in allen rechten und sittlichen Dingen beizustehen, erhalt burch bie Bluteverwandtichaft ben Charafter einer besonbern Bflicht, indem biejenigen, welche burch naturliche Banbe fich einander naber fteben, auch ben nachsten Beruf jur gegenseitigen Bulfe und Unterftutung baben, und es besteht zwischen ihnen bie Berpflichtung zu besonderer Treue, welche, wie bie Gloffe jum Sachsenspiegel fagt, "barum auch bie naturliche Ten beißt, weil fie von bem naturlichen Rechte berfließt." - Bunerhalb ber Familie begrunbet baneben bas Berhaltniß bes Mannes jum Beibe, ber Eltern ju ben Rinbern noch wieber besondere fittliche Beziehungen und Bflichten, indem ber Mann als ber Stärfere ber natürliche Schüger und Bertreter bes Beibes ift, und bie Eltern bie naturlichen Schuter und Erzieher ber Rinder find, und bas naturliche Refultat biefer Begiehungen ift, bag bem Manne, ale bem Saupt ber Kamilie, bie Berrichaft bes Saufes zufällt, bag aber biefe Berrichaft bem hobern sittlichen Brede bes gangen Berhaltniffes entsprechent ihrem Begriffe und Wefen nach nichts Unberes als ein Bormunbschafterecht ift. - Dies find bie leitenben Brincipien bes

germanifchen Familienrechts, bas ganz einfach auf jene sittlichen Beziehungen unter ben Familiengliebern basirt ift, und bie sittlichen Pflichten ber Letteren gegen einander zu Rechts-pflichten erhebt. —

Bom romifchen Standpunfte aus betrachtet ftellt fich bie Sache bagegen folgenbermaaßen. Im Buftanbe ber naturlichen Freiheit eriftiren bie burch bie naturliche Fortpflangung bes Menschengeschlechts begrundeten Begiehungen ber einzelnen Menfchen zu einander und bie burch fie erzeugten Gefühle ber Liebe, Bietat und Anhanglichfeit unzweifelhaft auch. Diefe Beziehungen aber find rein fittlicher Natur, bie aus ihnen entspringenben Pflichten lediglich fittliche Pflichten, beren Erfüllung eben nur Bewiffensfache ber Einzelnen ift. Die naturliche Freiheit bes Einzelnen wird baber burch biefe Berhaltniffe und Beziehungen nicht tangirt, und wie fehr berfelbe auch burch fein Gewiffen getrieben werben mag, biefelben zu respectiren, rechtlich ftebt er feinem Bater, feinem Beibe und feinen Rinbern, fo wie feinen übrigen Bermanbten grabe fo fremb und pflichtlos gegenüber, wie jebem anbern Menschen. - Dagegen besteht amischen Dann und Beib. Bater und Rindern aus einem andern Grunde auch im Buftanbe ber naturlichen Freiheit ein Rechtsverhaltniß. Bermoge feiner naturlichen Freiheit hat ber Mensch bas Recht, anbere feiner Gewalt zu unterwerfen; und wie ber Dann baburch vermoge feiner größern Starte bie Berrichaft über bas Beib erlangt, fo erwirbt er bie Berrichaft über feine Rinber theils aus bem gleichen Grunde, theils fcon burch ben in ber procreatio liegenden Willensact. So bilbet fich auch im Buftanbe ber naturlichen Freiheit zwischen Mann und Weib, Bater und Rinbern ein Berhaltniß, bas in feiner außern Erfcheinung ber auf bem naturlich sittlichen Grunde erwachsenen engern

Familiengemeinschaft abnlich ift, feinem innern Befen nach von biefer fich aber baburch unterscheibet, baß es feinen Rechts= grund nicht in bem sittlichen Berhaltniffe bes Mannes ju Beib und Rinbern, fondern in bem Willen und ber phyfifchen Starte bes Mannes hat, und bie Folge bavon ift naturlich, bag bas Recht bes Mannes über Beib und Kinder nicht ein fittlich beichranttes, fonbern gleich bem über jebes anbere erbeutete Dbject ein absolutes und mit bem Eigenthum feinem Begriffe und Ursprunge nach ibentisch ift, bag Weib und Rinber also, wie ihr Berhaltniß zum Mannne auch sittlich aufzufaffen fein moge, rechtlich gang unter ben Begriff von Bermögensobjecten fallen. -Un biefen Berhaltniffen wird burch bie Grunbung bes Staates nichts geanbert. Die aus ber Bluteverwandtschaft entspringenben fittlichen Bflichten bleiben auch im Staate Bemiffensfache ber Einzelnen, und ebenso bleibt auch bie Berrichaft bes Mannes über fein Weib und feine Rinber unverandert, weil ber Staat nicht von ben ber herrschaft bes Mannes unterworfenen Beibern und Rinbern, fonbern von ben Männern, und von biefen nicht zur Realiftrung sittlicher Ibeen, fonbern zum Schute ihrer natürlichen Freiheit gegrundet wird 1). - Bon einem eigentli= chen Familienrechte in unferem Sinne bes Wortes fann baber bei ben Romern feine Rebe fein; ichon ber Rechtsbegriff ber Kamilie ift bei ihnen ein anderer als bei uns, indem bie Begiehungen bes Mannes zu feinem Beibe und zu feinen Kinbern für bie juriftische Betrachtung nothwendig unter ben Begriff bes Bermogens fallen, und nach ber urfprunglichen Bebeutung bes Wortes bezeichnet familia baber auch bei ben Romern nichts

<sup>1)</sup> Diefer Gebanfe fpricht fich auch, wie bereits erwähnt, in ber Sage aus, bag Rom von erwachsenen Mannern gegrundet ift, bie fich erft fpater Beiber raubten.

Anberes als bas Bermögen 2) eines Menschen, bas eben nichts Selbsiftandiges, neben ihm Bestehendes, sondern nur eine Erweiterung seiner Perfonlichkeit ift.

#### s. 21.

### Die einzelnen Inftitute bes Familienrechts.

Wenten wir uns nun zu einer nahern Bergleichung bes römischen und germauischen Familienrechts, und namentlich ber begrifflichen Construction ber einzelnen Rechtsverhaltniffe, so besteht ben eben bargelegten Principien gemäß

I. bie vaterliche Gewalt nach germanischem Rechte in bem, in ber natürlichen und sittlichen Ordnung bes menschlichen Daseins begründeten Schus- und Erziehungsrechte bes Baters über seine Kinder, und ift ein ihrem sittlichen Zwede
entsprechend beschränktes Herschaftsrecht über Person und Bermögen der Kinder. Daher wird sie benn auch von vorn herein
als ein Bormundschaftsrecht — mundium, tutela,
väterliche Bormundschaft— ausgesaßt und in den Duellen
bezeichnet. Aus bieser Auffassung solgt benn von selbst, daß sie
ihr Ende erreicht, sobald die Kinder erwachsen sind, und in
selbstständige Lebensverhältnisse übergehen. Ferner, daß bie

<sup>2)</sup> So 3. B. in ben Worten ber 3wölftafeln proximus agnatus familiam habeto, in der Auncupationssommel bei der Lestamentsform per aes et libram und in dem Namen der actio samiliae dereiseundae. Im speciessen Sinne werden darunter die im Bermögen eines Menschen besindlichen sui, und zwar sowohl Staven als Kinder versanden, wie in dem Interdict unde vi. — L. 40. §. 2. D. de V. S.: Familiae signisticatione liberi quoque continentur. Auf freie Personen übertragen, bedeutet es ende lich dem ursprünglichen Sinne entsprechend plures personae, quae sud unius potestate sunt, oder sud unius potestate surt. L. 195. D. de V. S.

Musübung bes Erziehungsrechts unter ber Oberaufsicht bes Staates steht, ber burch Schulzwang für ben gehörigen Unterricht ber Kinder sorgt, und im Falle des Mißbrauchs ber väterlichen Gewalt einschreitet. Endlich, daß das Bermögen, welches den Kindern anfällt, ihnen gehört, dasselbe folglich, wenn auch der Bater, so lange es unter seiner Berwaltung steht, den Rießbrauch desselben hat, wie jeder Bormund nach älterem Rechte, von ihm eben so wie vom Bormunde herausgegeben 1), oder, wo Gütergemeinschaft gilt, das Kind mit einem aliquoten Theile aus dem gemeinschaftlichen Bermögen abgesunden werden muß — Absonderung, Ausspruch.

Nach römischem Rechte bagegen ift die Herrschaft bes Baters über die Kinder sowohl ihrem Umsange als auch ihrem Inhalte nach unbegrenzt, und ein principieller Unterschied zwischen ihr und dem Eigenthume an Stlaven und Sachen überall nicht vorhanden 2). Die Kinder werden so sehr als bloße Bermögensobjecte ausgefaßt und behandelt, daß sie, wie das Bermögen überhaupt nach römischem Begriffe nur eine Erweis

dighterathy Googl

<sup>1)</sup> Cachfenfpiegel I. 11.

<sup>2)</sup> Bon ber Ibentität dieser Rechte ift schon an einer andern Stelle bie Rebe gewesen, und hier nur noch zu erwähnen, wie auch der Sprachgebrauch damit übereinstimmt. Die Kinder werden, wie bereits gesagt, mit zu der Kamilie im römischen Sinne gerechnet, ja in der Bestimmung der Zwölstafeln über die testamentarischen Bormunder, — uti legassit super pecunia, tutelave suae rei, ita jus esto — unter den Begriff der res ges bracht. (Bgl. L. 5. pr. D. de V. S., wonach res sich von pecunia dadurch unterscheidet, daß res etiam ea, quae extra computationem patrimonii nostri sunt, continet.) Das Berhältniß tes pater samilias zu den Kindern und Stlaven wird durch dasselbe Wort potestas bezeichnet, desen Name auf die physsische Krast als Grund der herrschaft hinweist, und ein eigenes Wort sur knoder haben die Römer nicht, vielmehr werden dieselben furzweg sui, und nur im Gegensage zu den servis liberi, Kreie, genannt. —

terung der Persönlichseit ist, juristisch ganz in die Berson bes Baters ausgehen, mit ihm in der sogenannten unitas personarum stehen. — Daß der Bater die Kinder zu tödten und zu verkausen berechtigt ist, daß die Kinder fein eigenes Bersmögen besten können, sondern alles, was sie erwerden, dem Bater gehört, ja daß selbst Weib und Kinder des Sohnes nicht in seiner, sondern in der Gewalt des Baters stehen, und daß die väterliche Gewalt nicht mit der Selbstskändigkeit des Kindes, sondern, salls der Bater dieselbe nicht freiwillig ausgiedt, erst mit dem Tode des Vaters erlischt, — das alles sind nur die natürlichen und nothwendigen Consequenzen jener principiellen Begriffssassung, dei der sich denn auch von selbst versteht, daß von einer Rechtspflicht des Baters gegen die Kinder gar keine Rede sein kann, die väterliche Gewalt vielmehr wie jedes andere Recht nach römischer Anslicht ein reines Recht ist. —

Daß sittlich ber Bater zu seinem Kinde anders stehe, als zu seinen Stlaven oder Hausthieren, barüber freilich sind auch die Römer nicht zweiselhaft, und wenn auch in der ältesten Zeit ein Berkauf der Kinder nicht ungewöhnlich gewesen sein mag 3), so reprodirte doch später die Sitte entschieden einen unsttlichen Mißbrauch der väterlichen Gewalt oder Bernachlässigung der sittlichen Pslichten. Dies aber bleibt nach dem schon oft erwähnten Princip des römischen Rechts auf die Gestaltung des Rechts ohne Einfluß. Ein sittlich beschränktes Recht läßt sich einmal vom römischen Standpunkte aus nicht construiren; soll

<sup>3)</sup> Darauf beuten wenigstens manche Umftande hin, 3. B. bag bie Gmancipation nur mittelft zuworigen Berfaufes gefchehen tann, und bag nach ben Bwolftafeln ein von feinem Bater verfaufter und freigelaffener Sohn zweimal in die Gewalt bes Baters zurückfallt, und erft nach bem beitten Berfause burch Manumisson frei wirt.

und muß bas Rind ber Bewalt bes Baters unterworfen fein, io ift Diefe Bewalt auch nothwendiger Beife eine abfolute. Der fittliche Bebrauch muß bem Bewiffen bes Batere überlaffen bleiben, und hochstens auf indirectem Wege, g. B. burch nota Censoria fann gegen Digbrauch eingeschritten werben. - Daher haben benn auch bie Romer an bem obigen Begriffe ber vaterlichen Gewalt nicht nur bis auf bie neuefte Zeit theoretisch. fondern auch bis zur Zeit ber driftlichen Raifer prattifch feftgehalten, und erft unter biefen murben bie icharfften Confequengen burch fingulare Beftimmungen befeitigt. Go murbe bas Recht bes Baters, bie Rinber zu tobten, welches bie Lex Pompeja de parricidiis noch respectirt, erft burch Constantin aufgehoben, bas Berfauferecht felbit von Justinian nur beschränft. und ebenfalls erft unter ben driftlichen Raifern bas Recht bes Baters auf alles, mas bie Kinber erwerben, burch bas Institut ber Beculien beschränft, nachbem freilich bie überall privilegirten Solbaten auch in biefer Begiehung ichon früher eine Ausnahme für fich erwirft hatten 4).

<sup>4)</sup> In ben Ansichten über die väterliche Gewalt und namentlich über gie damit zusammenhängende Erziehung der Menschen freicht sich veim ersten Theile hervorgehobene Gegensah ber griechischen, römischen und germanischen Anschauungsweise besonders klar aus. — Rach der romischen Ansicht ift die Trziehung der Kinder lediglich Sache des Vaters. Der Staat, so wesentlich er auch bei der rechten Erziehung der Burger interestre sein mag, ist nicht besugt, sich in dieselbe zu mischen; sie geht den Staat, der teine objectiven sittlichen Iden ur exalistren hat, nichts an. Nach der griechischen Ansicht ist, weil die Realistrung des Ethos als die unmittelbare Ausgabe des Staates gedacht wird, die Erziehung der Menschen Salato in seiner Republis die Familie als ein storend dazwischen Ansicht endlich, nach der der der Wegabe des Staates, und zwar so aussschließen Ansicht endlich, nach der die Realistrung des Ethos nicht die unmittelbare Ausgabe des Beaufeltung des Ethos nicht die unmittelbare Ausgabe des Staates, so und war fo aussschlich an Ansicht endlich, nach der die Realistrung des Ethos nicht die unmittelbare Ausgabe des Staates, so der Beaufitrung des Ethos nicht die unmittelbare Ausgabe des Staates, so der Beaufitrung des Ethos nicht die unmittelbare Ausgabe des Staates, sondern nur der höhere Zweck ist, dem

Die Berichiebenheit ber Unficht über ben Rechtsgrund und bas Befen ber väterlichen Gewalt ift naturlich auch entscheibenb über bie Stellung ber Mutter ju ben Rinbern. fittlichen Standpunkte aus betrachtet ift bie Stellung ber Mutter zu ben Rinbern ber bes Baters abnlich, nur tritt ihre fittliche Berechtigung, fo lange ber Bater lebt, naturlich vor beffen naherem Rechte jurud, und auch nach bem Tobe beffelben fteht bem Eintritte in beffen Rechte ber Umftanb entgegen, bag fie ben Rinbern ben gehörigen Schut nicht zu gewähren vermag, auch ber zur Bermaltung ihres Bermogens erforberlichen Gigenschaften ermangelt. Dies gilt wenigstens vom altern germaniichen Recht und auch fpater von benjenigen Stanben, beren Bermögen hauptfachlich in Grundeigenthum befteht, wegen ber weiter unten zu erörternben germanischen Unficht von ber Stellung und Aufgabe bes Grundbefigers. Im ftabtischen Leben fällt bas lettere Sinberniß fort, und baher hat benn auch hier bie sittliche Berechtigung ber Mutter bas Inftitut ber communio bonorum prorogata gur Folge. - Rach ber römischen Unficht über Rechtsgrund und Befen ber väterlichen Gewalt bagegen fann von einer Berrichaft ber Mutter über bie Berfon und bas Bermogen ber Rinber ober von irgent einem Autoritateverhaltniffe von vorne herein fo menig beim Leben bes Baters als nach bem Tobe beffelben bie Rebe fein; erft in ber fvateften Beit wird ihr bie Uebernahme ber Bormunbichaft geftattet, obgleich ichon fehr lange bie Fabigfeit ber Frauen gur Bermaltung ihres eigenen Vermögens nicht weiter in Zweifel gezogen wurbe. -

ber Staat bient, bleibt bie Erziehung Sache ber Eltern, fteht aber unter ber Aufficht bee Staates und ber Kirche, welche bafur Sorge zu tragen haben, baß die Eltern ihrer Erziehungspflicht in ber rechten Beise genügen.

II. Die Che, ale bas Fundament, worauf bas Bebaube bes Kamilienlebens gegrundet ift, hat als folches einen höhern fittlichen 3med. ale bie Befriedigung ber perfonlichen Beburf. niffe und Reigungen ber Chegatten, und ift, weil ihre willfürliche Auflösung ben gangen fittlichen Beftanb bes Kamilienlebens gerftort, ein fittlich unauflösliches Berhaltniß. des wird fie von ben Germanen bereits in ber pordriftlichen Beit aufgefaßt 5), und unter bem Ginfluffe bes Chriftenthums führt bann biefe Auffaffung gang naturlich babin, bag bie Che ben Charafter eines von bem Willen ber Chegatten unabbangigen Rechtsverhaltniffes erhalt, und nicht nur zur Gingehung berfelben eine firchliche Sandlung erforberlich, fonbern auch nas mentlich ber Bestand ber Che von ber Billfur ber Chegatten unabhangig, alfo eine Scheidung überall nicht, ober boch nur burch richterliches Erfenntniß möglich ift. - Diefer sittlichen Auffaffung entsprechend ift benn auch bas Berhaltnig ber Chegatten ju einander geregelt. Der Mann, als bas Saupt ber Kamilie und als ber naturliche Schuger bes Weibes, ift ihr ehelicher Bormund; fie fteht unter feinem mundium, und theils als Kolge biervon, theils weil bei ber innigen zwischen Chegatten bestehenden Lebensgemeinschaft biefelben nicht wohl getrenntes Bermogen haben fonnen, nimmt ber Mann auch all ihr But in feine Gemere ju rechter Bormunbichaft 6), wobei benn übrigens auch fur ben Kall bes Tobes bes Chemannes, burch Bitthum, Altentheil, portio statutariaic. für eine ftanbesmäßige Berforgung ber überlebenben Wittwe geforgt wirb 7).

<sup>5)</sup> Tacitus Germania Cap. 18.

<sup>6)</sup> Sachfenfpiegel I. 31. S. 1. 2.

<sup>7)</sup> Das Rabere hieruber und wie biefe Brincipien in ben verschiebenen

Die fittliche Unauflöslichkeit ber Che wird naturlich auch von ben Romern anerfannt, aber bie baraus fur bie Chegatten entipringenben Bflichten fint eben nur fittliche Bflichten, beren Erfüllung nach romifchem Princip lebiglich bem Bewiffen ber Betheiligten überlaffen bleiben muß. Bom Standpunfte bes Rechts aus fann bie Che nur als ein ber Brivatbisvofition ber Chegatten unterworfenes Rechtsverhaltniß betrachtet werben, und baber ift nicht nur bei Gingebung ber Che beren Bestand von ben bei ihrer Schliegung üblichen religiöfen Reierlichfeiten unabhängig (Brincip ber Civilebe), fonbern auch eine willfürliche Scheibung, und gwar nicht blos burch übereinftims menben Willen ber Chegatten, fonbern burch einseitigen Willensact bes einen Theiles jebergeit geftattet. Diefes Brinch ift von ben Romern bis auf bie lette Beit feftgehalten, und fo allgemeine Entruftung auch bie erfte Chefcheibung in Rom berporrief, fo febr fvater auch bie Rothwendigfeit gefühlt marb. nicht nur bie Che im Allgemeinen zu begunftigen, sonbern auch namentlich bem eingeriffenen Difbrauche, ber mit ben Scheibungen getrieben warb, entgegenzutreten, fo vermochten fie gegen biefen Digbrauch boch nur burch inbirecte Mittel - nota Censoria - willfurliche Bermögenöftrafen - einzuschreiten, und felbst bie driftlichen Raifer ließen bas Brincip ber Brivatscheibung unangetaftet.

Dem entsprechend find auch die perfonlichen und Bermögens, verhältniffe ber Chegatten regulirt. Ein sittlich beschränktes herrschaftstecht des Mannes über Berson und Bermögen ber Ehefrau, wie es ber sittlichen Natur bes ehelichen Berhältniffes

Berufsftanben verichiebene Dobificationen erleiben, namentlich im Burgers ftanbe ju Gutergemeinichaft fuhren, fiebe in S. 37.

entspricht, vermogen bie Romer nun einmal ichlechterbings nicht au conftruiren, und baber ift nur folgende Alternative möglich. Entweder bie Frau wird ber Berrichaft bes Mannes unterworfen, und bann ift fie berfelben absolut unterworfen, ober fie bleibt vollfommen frei und unabhangig von ihm. Falle fteht fie rechtlich ber Tochter gleich; fie hort auf, ein felbftftanbiges Rechtssubject ju fein und wird wie bie Rinber ein integrirender Theil ber Berfon bes Mannes 8). 3m zweiten Kalle ift fie rechtlich vollfommen unabhangig vom Manne, tritt gar nicht in feine Familie und behalt ihr Bermogen mit Ausnahme beffen, mas fie bem Manne als dos hingiebt, getrennt für fich und unter ihrer eigenen Berwaltung, wobei fie bann noch - charafteriftifch genug, - mahrent bas Bermogen ber Chefrau nach beutschem Rechte fur bie Schulben bes Dannes mithaftet, für ihre dos ein privilegirtes Bfanbrecht erhalt, vermoge beffen fie ben meiften übrigen Glaubigern ihres Mannes porgeht.

III. Die Familie im weitern Sinne. Wie bereits erwähnt, begrundet bie Bluteverwandtschaft auch unter ben entfernteren Familienmitgliedern ein sittliches Zusammengehörigfeits- verhältniß, vermöge bessen bie allgemeine sittliche Berpflichtung

<sup>\*)</sup> Die Natur bes herrschaftsverhaltniffes, welches ber Mann in ber strengen The über bie Frau hat, spricht fich auch in bem technischen Worte manus aus, bas eben nichts Anderes bezeichnet, als bie auf ber Statte bes Armes beruhende sactische herrschaft. Die Ghefrau ist in manu mariti heißt wörtlich, sie ift in ber hand bes Mannes. Dieser Auffassung gemäß wird die herrschaft über die Frau auch wie die aller anderen Giegenthumsobjecte durch Mancipation und selbst Usucapion erworben, und berselbe Gedante liegt offendar der an ben Raub der Sabinerinnen erinenenden Sitte, wonach der Brautaus dem Schoofe ihrer Berwandten raubte (Festus s. v. rapere), so wie dem Scheiteln mit der hasta coelibaris zum Grunde. (Festus s. h. v.)

ber Menfchen, fich einander in allen rechten und fittlichen Dingen beizusteben, bei Bluteverwandten, ale ben zur Leiftung biefes Beiftanbes junachft Berufenen, ben Charafter einer befonbern Bflicht erhalt und eine besonbere Berpflichtung gegenseitis ger Treue erzeugt. Diefe sittlichen Pflichten werben burch bas germanifche Recht einfach ju Rechtspflichten erhoben. Dems aufolge find bie Familienmitglieber verpflichtet, fich einander gegen Gewalt und Unrecht beigufteben, woraus fich bas Suftem' ber Blutrache entwidelt, und als bas Compositionenspftem an bie Stelle berfelben trat, einer Seits bas Recht ber Berwandten, bas Wehrgelb bes Erschlagenen zu forbern, anberer Seits aber auch bie Bflicht entspringt, fur ein unvermogenbes Familienmitglieb bas von ihm zu entrichtenbe Behrgelb gu Mus bemfelben Grunde, aus welchem bie Beraablen 9). wandten verpflichtet find, bie Blutschulb fur ein unvermögenbes Mitglied ber Familie zu bezahlen, find fie auch gehalten, baffelbe, wenn es verarmt, ju ernahren und bei Ungludefallen ju unterftuben, eine Berpflichtung, bie eventuell auch, ba bie Gemeinde nach Analogie ber Familie conftruirt ift, auf bie Gemeinbegenoffen übergeht, und namentlich in ben norbischen Rechten zu einem ausgebilbeten Armenspftem führt 10). - Die fittliche Stellung bes Gingelnen feiner Familie gegenüber führt enblich auch zu einer Befchrantung ber Dispositions: befugnif über fein Bermogen. Wenn ber Menfch bie obigen fittlichen Pflichten gegen feine Bermanbten hat, fo begeht er auch gegen sie ein sittliches Unrecht, wenn er burch leichtfinnige Beraußerung feines Bermogens fich außer Stanb

<sup>9)</sup> Lex Salica Tit. 61. De Chrenechruda,

<sup>10)</sup> Dilba Strafrecht ber Germanen. G. 141.

setht, ihnen zu helfen, und namentlich liegt in der unmotivirten Beräußerung eines Gutes, das nach dem Tode des Besitzers seinen Kindern oder Erben Lebensunterhalt zu gewähren vermag, ein sittliches Unrecht gegen diese. Seine Erben sollen ihm lieber sein, als Fremde; er soll jenen lieber sein Bermögen gönnen als diesen, und daher beschränkt das germanische Recht die Beräußerungsbesugniß zu Sunsten der nächsten Erben in mehrsacher Weise und namentlich in Bezug auf Immobilien dahin, daß der Eigenthümer dieselben nur im Falle echter Noth oder mit Einwilligung seiner nächsten Erben veräußern darf 11).

Die fittliche Bufammengehörigfeit ber einzelnen Kamilienalieber und bie baraus fur fie entipringenben fittlichen Bflichten werben auch von ben Romern nicht geleugnet, aber von ihnen eben auch nur als sittliche Pflichten behandelt. Bom Standpuntte ber naturlichen Freiheit aus betrachtet fteht ber Bruber bem Bruber fo fremb und unabhangig gegenüber, als jebem anbern Menschen, und bem entsprechend ift benn auch bie rechtliche Stellung ber Bermanbten im Staate. Bon irgend einer Rechtspflicht ber Bermanbten gegen einanber, namentlich alfo von einer Berbindlichkeit, fich einander zu unterftußen ober au alimentiren, tann barnach natürlich feine Rebe fein, und begreiflicher Weise noch weniger von einer Beschräntung ber Dispositionsbefugniffe bes Gingelnen ju Gunften feiner Bermanbten. Bas bie Gingelnen in Anertennung ihrer fittlichen Begiehungen zu ihren Bermanbten freiwillig thun ober zu thun burch Unftanberudfichten fich genothigt feben, ift eine anbere Sache, und fo wird 3. B. anerfannt, bag ber Bormund bem Bruber bes Buvillen Alimente aus bem Bermogen bes Letteren gu

<sup>11)</sup> Das Mabere bierüber unten in \$. 25.

verabreichen befugt sei. Die rechtlichen Beziehungen ber Berwandten zu einander aber reduciren sich auf die Intestaterbsfolge und die Tutel. Bon der erstern wird zweckmäßiger im Erbrechte gesprochen und dort dargelegt werden, wie ihre muthmaßliche Entstehung mit dem obersten Princip des römisschen Rechts völlig harmonirt; die letztere hängt mit jener zusammen und stellt sich z. B. in der tutela cessicia mehr als ein Recht, denn als eine Pflicht des nächsten Civilerben dar.

Diese vollsommene Pflichtlosigkeit der Berwandten gegen einander gilt principmäßig natürlich auch unter den allernächsten Berwandten, also auch zwischen Ascendenten und Descendenten; hier aber freilich wird die consequente Durchführung des Brincips praktisch unmöglich, und so sinden wir denn hier zwar das Brincip anerkannt, aber zugleich auch ein indirectes Einschreiten gegen die praktischen Consequenzen, wie z. B. die querela inosticiosi testamenti, von der bereits die Rede gewesen und weizter unten noch zu sprechen sein wird, oder ein singuläres polizeiliches Einschreiten, wie z. B. in dem Anhalten der Ascendenzten und Descendenten zur gegenseitigen Allimentation 12).

Im altesten Rechte hatte freilich bie Familie eine andere Bebeutung, wie bies schon bie staatsrechtliche Bebeutung ber gentes beweist. Allein die Gründung bes Staates auf bie gentes gehört bem altern patricischen Rechte an, und nur in sofern mag die Quiritische Anschauungsweise auf ihre Gestal-

<sup>12)</sup> Dies scheint nämlich mehr ben Charafter eines, auf ahnlichem Grunde wie das censorische Strafrecht beruhenden, polizeilichen Ginschreietens, als ben ber Realistrung einer Rechtspflicht zu haben; wenigstens ift die hauptstelle über biesen Gegenstand, L. 5. D. de agnose, et alend, liberis aus einer Schrift Ulpians do officio Consulis entnommen; auch ift eine Rechtspflicht bes Baters, die Kinder zu alimentiren, mit dem Rechte sie un töbten schieterbings unvereinbar.

tung Einfluß gehabt haben, als die gens schon in früher Zeit zu einer politischen willfürlichen Abtheilung ohne Rücksicht auf Blutsverwandtschaft wurde. Der Ursprung der Gentilversassung gehört jedenfalls einer andern Nechtsbildung an, und übrigens ist die rechtliche Bedeutung der Familie später, namentlich für das Privatrecht, ganz verschwunden 13).

Die Bormunbicaft ichlieft fich im germani. fchen Rechte gang einfach und naturlich an bie übrigen Inftitute bes Familienrechts an. Bei bemjenigen, ber mit bem Tobe bes Baters ben naturlichen Erzieher und Schuber verloren hat, muß ein Anderer Baterftelle vertreten, und bie Bormunbichaft fuat fich baber ale Rachbilbung ber paterlichen Gewalt und als eine ber vielen Amvendungen bes allgemeinen Begriffs von mundium gang von felbft in bas Suftem bes Familienrechts ein. Das romifche Recht bagegen bietet meber in ber vaterlichen Gewalt noch fonft irgendwo ein Borbilb, an welches fich ber Begriff ber Tutel anlehnen fonnte; im Buftanbe ber naturlichen Freiheit giebt es weber eine Bormunbschaft, noch auch ein für biese als Borbild zu behandelnbes Rechtsverhaltniß. Daber muß bei bem unabweisbaren Beburfniffe fur biefen Kall ein besonderes fingulares Rechtsverhaltniß geschaffen werben. Die Natur ber Sache forbert bies einmal, und bas hier in Betracht tommenbe Charafteriftische ber romischen Tutel ift eben ihr eigenthumliches Berhaltniß gu bem übrigen Kamilienrechte. Gie ift fur bie romifche Betrachtungeweise eben fein natürliches, fonbern nur ein burch positive

2 12.15



<sup>13)</sup> Wenn Ihering ben Geschlechterstaat für bie erfte Entwickelungssphase bes auf bas Princip bes subjectiven Willens gegründeten Staates halt, so scheint mir dies biftorisch und logisch gleich unrichtig zu sein. Beide beruhen auf völlig entgegengesetzten Boraustehungen.

Satung zur Abhülse eines bringenden Bedursnisses geschaffenes Institut. Daher wird bieselbe benn auch in L. I. D. h. t. befinirt als vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sponte se desendere nequit, jure civili data ac permissa, ber Entstehungsgrund bes Instituts also gleich mit dem eigenthümlichen Zusate "ac permissa" hinzugefügt, und baher wird benn dieselbe auch in sofern als ein singuläres Institut aufgesaßt und behandelt, daß eine analoge Anwendung der Tutel auf ähnliche Verhältnisse ausgeschlossen ist, für diese vielmehr in der cura ein besonderes Ver, haltniß wiederum geschaffen werden muß.

V. Sflaverei. Wenn wir uns auf ben fittlichen Stanbpunft berienigen Beiten ftellen, in benen von ben germanischen Bolfern eine sittliche Rechtfertigung ber Sflaverei fur möglich gehalten und angenommen wurde, bag ein flegreiches Bolf be rechtigt fei, bie Bestegten zu seinen Knechten zu machen, fo fann von einer folden fittlichen Rechtfertigung ber Stlaverei ober Boriafeit boch immer nur in fofern bie Rebe fein, ale barunter ein, wenn auch ftrenges und unlösbares, boch aber immer befdranttes Dienftverhaltnig verftanden wirb, in Rolge beffen ber Borige gwar ju Dienfileiftungen verpflichtet ift, baneben aber boch immer als Menich betrachtet wirb, und als folder feinem herrn gegenüber bestimmte, von beffen Billfur unabhängige Rechte hat. In biefer, aber auch eben nur in biefer Beife haben bie Germanen bie Borigfeit fur fittlich erlaubt gehalten, und in biefer Form eines beichranften Dienftverhaltniffes erscheint bie Soriafeit ichon gur Taciteischen Beit 14),

14

I.

<sup>14)</sup> Tacitus Germania cap. 25: Suam quisque sedem, suos penates regit. Framenti modum dominus, aut pecoris, aut vestis, ut colono injungit, et servus hactenus paret.

und wie späterhin bas Rechtsverhältniß zum Herrn meistentheils burch Hofrechte und Dienstrechte regulirt wird, so ist auch ber Umfang und bie Urt ber Dienstleistungen, zu benen bie Horigen verpflichtet find, größten Theils so billig bestimmt, baß sich ihre Lage von ber freier Colonen und Hoftagelöhner wenig unterscheibet.

Bom romifchen Standpunfte aus ift eine fittliche Rechtfertiaung ber Sflaverei unmöglich, und bie romifchen Juriften anerfennen auch, bag naturali jure omnes homines liberi nascuntur, und bag bie Eflaverei jure gentium contra naturam eingeführt fei. Bermoge feiner naturlichen Freiheit aber hat ber Menich bas Recht, andere feiner Berrichaft zu unterwerfen, und wie eine folche Unterwerfung auch sittlich zu beurtheilen fein moge, rechtlich ift ber Unterworfene ber Sflave bes Siegers und ber Willensherrichaft beffelben abfolut unterworfen. Er ift eben ein mancipium 15), b. h. ein überwältigter Feind, mit bem ber Sieger ju verfahren berechtigt ift, wie ihm beliebt. Demgemäß wird benn bie Sflaverei von ben Romern auch einfach als ein absolutes Berrichaftsverhaltniß conftruirt, und ber Sflave rechtlich nicht ale Menfch, fonbern ale Sache aufgefaßt. - Freilich reagirt fpater bas fittliche Befühl ber Romer auch bier gegen entschieden unsittlichen Digbrauch ber dominica potestas, und unter ben Raifern werben herren, welche ihre Sflaven übermäßig gemighanbelt haben, gezwungen, biefelben zu verfaufen; es hat aber auch biefe Beschränfung wieberum benfelben Charafter, ben alle abnliche fingulare Beftimmungen haben.

<sup>18)</sup> L. 4. §. 3. D. de statu hominum. Mancipia vero dicta, quod ab hostibus manu capiuntur.

Intereffant ift noch eine Bergleichung ber Urt und Beife, wie bie romifchen Juriften einer Geits und bie Rechtsbucher bes Mittelalters anderer Seits fich über bie Stlaverei ausspreden, indem fie ein Licht auf bie beiberfeitigen Unfichten über Wefen und Entstehung bes Rechts wirft. Die romischen Juriften find, wie eben erwähnt, barüber gar nicht zweifelhaft, baß naturali jure alle Menschen frei feien, und baß bie servitus nur eine constitutio juris gentium fei, qua quis dominio alieno contra naturam subjicitur 16), auch finben wir in ber unten ermahnten L. 64. D. de cond. ind. eine intereffante praftifche Folge biefer Unficht. Deffenungeachtet fallt ihnen nicht im Entfernteften ein, an bem Rechtsbeftanbe ber Stlaverei gu zweifeln, eben weil fich von ihrem Standpunfte aus gang von felbft verfteht, bag ein Bolf bei feiner Legislation an bie Grund. fate ber Sittlichkeit nicht gebunden ift, und weil bas Recht nicht aus ber Sittlichfeit, sonbern aus bem Willen bes Bolfes entspringt. - Die Rechtsbucher bes Mittelalters 17) ftellen ebenfalls Untersuchungen über ben Ursprung ber Sflaverei an. Ausgehend von bem Sate, baß Gott ben Menfchen nach feis nem Bilbe geschaffen, auch ben einen so gut wie ben anbern burch fein Leiben erloft habe, und ihm ber Arme fo lieb fei als ber Reiche, erflart ber Berfaffer bes Sachfenfpiegele, er fonne nicht begreifen, bag jemand follte bes andern eigen fein. und nach Berwerfung ber verschiebenen Unnahmen über ben Urfprung ber Borigfeit, woburch biefe als ein fittlich gerechtfertigtes Institut bargeftellt werben foll, tommen fie zu bem Refultate, bag nach rechter Wahrheit biefe Eigenschaft ihren Ursprung

<sup>16)</sup> L. 4. S. I. D. de statu hominum. Bgl, L. 64. D. de cond. in-debiti.

<sup>17)</sup> Sachfenfpiegel III. 42. Beichbild Art. II.

hat in "unrechter Gewalt, bie man von Alters ber in unrechte Gewohnheit gezogen habe und nun fur Recht haben wolle", "und bas ift", fest bas Beichbild bingu, "vor Gott unrecht". -Sie theilen alfo in Betreff bes factifchen Ursprungs ber Stlaverei bie Unficht ber romischen Juriften, und ftimmen mit ihnen barin überein, bag bie Sflaverei fittlich verwerflich fei, gieben aber im Gegensat zu biefen baraus ben Schluß, bag bie Sflaverei baber in Wahrheit gar nicht ju Recht beftebe, fonbern nur ein Brobuct unrechter Bewalt fei, bas man falfchlich fur Recht ausgebe. Das heißt mit anberen Worten: weil bas Recht in letter Inftang aus bem gottlichen Willen entspringt, folglich auch nur basjenige Recht fein fann, was bem gottlichen Willen entspricht, und ein gesatt Recht natürlich Recht nicht abthun fann, fo fann auch ein Rechteverhaltniß, bas bie Menschen wiber Gottes Willen burch wiberrechtliche Gewalt geschaffen haben, nicht rechtsbeständig fein, und wird mit Unrecht fur Recht ausgegeben.

#### §. 22.

## Bedeutung des Familienrechts für bas übrige Recht.

Das Familienrecht eines Volkes ist von ber größten Bebeutung für bas Berständniß des ganzen Rechts. In der Gestaltung des Familienrechts tritt die Rechtsidee eines Volkes am klarsten und bestimmtesten hervor, weil im Familienleben die sittlichen Beziehungen der Menschen zu einander am schärsten und lebendigsten sich zeigen, und in der Art der Behandlung dieser sittlichen Beziehungen eben der specifische Charaster eines Rechts beruht. Wenn daher einem Rechte eine bestimmte Eigensschaft vindicitt wird, wie dem römischen Rechte der Charaster der Universalität, so wird die Probe vor allem am Familienrechte

gemacht merben muffen. Rann man bem romifchen Ramilienrechte, und zwar nicht in ber verftummelten Geftalt, wie es im Corpus juris erscheint, sonbern in ber principiengemäß burchgebilbeten Korm, wie es jur Beit ber classischen Jurisprubens galt, ben Charafter ber Universalität nicht augesteben, fo muß biefer Charafter auch bem gangen romifchen Rechte abgefprochen merben. Steht bas romifche Familienrecht mit unferem fittliden Bewußtsein in Wiberspruch, fo gilt bies auch von bem gangen romifchen Rechte. Der Unterschied ift nur, bag ber Wiberfpruch bort flarer ju Tage liegt, hier mehr verbedt ift: wer aber ben Wiberspruch bort nicht laugnen fann und baneben augesteben muß, bag bas gange Recht eines Bolfes ein organiiches Bange bilbet, wird auch anerfennen muffen, bag ber im Kamilienrechte zu Tage fommenbe Biberfpruch felbft bann als ein burchgebenber angesehen werben muffe, wenn er auf ben anderen Rechtsgebieten auch fur unfer Bewußtsein verschwunden fein follte.

Das Familienrecht eines Bolfes ist aber nicht blos für bas Berständnis bes ganzen übrigen Rechts von der größten Bebeutung, es hat auch auf die Gestaltung desselben einen unmittelbaren Einstus. Die Familie ist älter als der Staat; sie ist das erste Band, welches Menschen mit einander verbindet, das erste Rechtsverhältniß, in dem Menschen zu einander stehen. Daher hat denn auch das Familienrecht, vorausgesest, daß sich in ihm die sittliche Idee der Familie realisitet hat, und nicht sich in ihm die sittliche Idee der Familie realisitet hat, und nicht sich im römischen Recht geschieht, einen typischen werden, wie dies im römischen Recht geschieht, einen typischen Charaster, indem, wenn neue Rechtsverhältnisse sich bilden, bei denen die Möglichsteit einer Anknupfung und analoger Behandlung vorhanden ist, das bereits bestehende Rechtsverhältniss für sie das natürliche Vorbild ist.

Diefer typifche Charafter ift bem germanischen Kamilienrechte in hobem Maage eigen, und wir finden im germanifden Rechte eine boppelte Reihe von Rechteverhaltniffen, von benen bie eine fich an bas burch bie Kamilie begrunbete Fraternitateverhaltniß anlehnt, und eine bemfelben analoge fittliche Bufammengehörigfeit erzeugt, bie andere aber baneben auch jugleich bas Berhältniß fittlicher Unterordnung nachbilbet, wie es im Rreife ber hauslichen Gemeinschaft in ben verschiebenen Begiehungen gilt. - Dem Fraternitateverhaltniffe nachgebilbet find bie verschiebenen Berbinbungen, welche unter bem Ramen von Gilben, Berbruberungen, Innungen, Bunf. ten ic. eine fo bebeutenbe Rolle im altern germanischen Rechteleben fpielten, beren Grunbfat eben ift, ut unus subveniat alteri, tamquam fratri in utili et honesto, und beren specifischer Charafter im Begenfate ju ber romischrechtlichen Societat eben . barin besteht, baß burch fie ein ju besonderer Treue verpflich= tenbes Berhältniß fittlicher Bufammengehörigfeit geschaffen wirb. Sobann ift biefem Berhältniffe namentlich auch nachgebilbet bie alte germanische Gemeinbeverfaffung. - Der zweiten Art angehörig find bie burch ben Befindecontract, Befellen = und Lehrlingecontract ic. begrunbeten Berhaltniffe, beren specifischer Charafter im Gegensate zu ben entspredenben romifden Contracten wiederum eben barin besteht, bag bie Contrabenten fich nicht bestimmte Leiftungen einander gufagen, und im Uebrigen unabhängig von einander bleiben, fonbern in ein beftimmtes, bie Berpflichtung gegenseitiger Treue begrunbenbes und mit einer Unterorbnung bes Ginen unter bie fittliche Serrichaft bes Unbern verbundenes Berhaltniß ju einander treten, und ber Erftere gewiffermaagen als Glieb ber Kamilie in bas Saus aufgenommen und ber Bucht bes bie

Distreed by Googl

Orbnung bes Saufes handhabenben Sausvaters unterworfen wirb. Rerner gehören bieber bie verschiebenen vogteilichen Berhaltniffe, fo wie bie Befolgichaften bes alteften germanischen Rechts, und im weitern Sinne bie aus biefen hiftorifd erwachsene germanische Monarchie. - Bas namlich ben mefentlichen Charafter bes germanischen Kamilienrechts bilbet, ift eines Theils bie ihrem hobern 3mede entsprechend fittlich beschränfte Ratur ber Berrschaft bes Mannes über Beib und Rinber, neben ber biefe Letteren ihre bestimmte rechtliche Stellung bem Manne gegenüber haben, und anbern Theils ber in ber fittlichen Ratur ber einzelnen Berhaltniffe liegenbe Rechtsgrund jener Serrschaft, vermoge beffen biefe gleichsehr wie als Recht, als Pflicht und als Umt fich charafterifirt. Die Kamilie nach germanischem Rechte ift ein fittlich georbnetes Bange, in bem jebem Mitgliebe feine Stellung und Kunction zugewiesen ift, und bem Kamilienvater ber Beruf jufällt, für Aufrechthaltung ber Bucht und Orbnung Sorge ju tragen und bem Saufe "vorzustehen nach feinem Rechte". Als fittlich geordnetes Bange ift bemnach bie Familie als Borbilb bes fittlich geordneten Staates, und fo finden wir benn auch bie ber individuellen Farbung entfleibeten und auf ihre allgemeine Bebeutung gurudgeführten Brincivien bes germanischen Kamilienlebens als Grundprincipien ber germanischen Monarchie wieber. -

Ein typischer Charafter in biesem Sinne fehlt bem römisschen Familienrechte natürlich ganz. Bei ber Art und Weise, wie bas Rechtsverhaltniß bes patersamilias zu Weib und Kindern construirt ist, fann es begreislicher Weise in keiner Beziebung ein Borbild für bie Gestaltung von Rechtsverhaltnissen für freie Menschen werben; im Gegentheil bewährt sich grabe

barin ber eigenthümliche Charafter bes vom Begriffe bes Subjects ausgehenden römischen Rechts, daß auch das Kamilienzecht von diesem Begriffe aus construirt, und bemgemäß der patersamilias nebst seiner ganzen Familie juristisch nicht als ein Complex mehrerer zusammengehöriger Personen, sondern als eine Person ausgefaßt und behandelt wird. —

# 3weiter Abschnitt.

Das Sachenrecht.

## Erftes Capitel.

Das Eigenthum.

#### S. 23.

## Entftehung und Rechtsgrund des Gigenthums.

Don ber Entstehung und dem Rechtsgrunde bes Eigenthums ift in sofern bereits die Rebe gewesen, als dasjenige, was oben über die Entstehung bes Rechts im subjectiven Sinne gesagt ift, vom Eigenthume zunächst und vorzugsweise gilt. Es bebarf hier baher nur einer turzen Wiederholung des Resultats.

Die Römer führen bie Entstehung bes Eigenthums auf bas Princip ber Beute zurück. Im Zustande ber natürlichen Freiheit gilt bas Recht bes Stärkern. Was ber Mensch haben will, und seiner Herrschaft zu unterwerfen vermag, — quod manu cepit, — ist nach bem Recht ber Stärke sein Eigenthum; es gehört ihm, weil er es haben will und biesen Willen burchzusehn vermochte. Der Rechtsgrund bes Eigen-

thums ift also ber Bille bes Erwerbers und seine physische Macht, biesen Billen zu realisiren, und bie Gründung bes Staates bewirft nur in sofern eine Beränderung bieses Bustandes, als vermöge bes im Staate liegenden Schut, und Trutbund-nisses jest der Wille bes Besitzers durch ben Willen der Gessammtheit geschützt wird.

Die Bermanen bagegen führen bie Entstehung bes Gigenthums auf bas Brincip bes Lebens im höhern Sinne bes Bortes gurud. Das Sittengefet verbietet ichon vor bem Staate bem Befiger basjenige, mas er auf fittlich erlaubte Beife erworben, wiber feinen Billen mit Gewalt zu nehmen, und erzeugt in allen Menschen bie sittliche Berpflichtung, ben Schwächeren gegen Bewalt und Unrecht ju fcuben. Danach gehört bem Einzelnen basienige, mas er erworben bat, nicht besmegen, weil er es haben wollte und biefen Willen thatfächlich zu realisiren vermochte, sondern beswegen, weil er es auf fittlich erlaubte Beife erworben hat, und weil bas Gittengeset bie willfurliche Verletung ber fo entstandenen Berrichafts= verhaltniffe verbietet. Der Rechtegrund bes Eigenthums ift bemgufolge bie aus bem Sittengeset entspringende sittliche Berechtigung, bie Sache zu haben, und weil bas Gittengefet felbst feinen Ursprung in Gott hat, in letter Inftang Bott, fo bag alfo jebes Eigenthum als ein bem rechtmäßigen Befiger von Gott verliebenes und burch fein Gebot geichustes Recht zu betrachten ift.

Wie dieser Gegensat in den alten Traditionsformeln bes römischen und germanischen Rechts und in den Rechtsformen zur Bertheibigung des Rechts sich ausspricht, ist bereits erörtert, und babei die damit zusammenhängende, dem römischen Rechte eigenthumliche Usucapion erwähnt. Hier sind baher

nur noch zwei andere aus bemfelben Gegenfage entspringenbe Berfchiebenheiten hervorzuheben.

- 1) Die erfte betrifft bie Lehre von ber Occupation. Das römische Recht führt ben Grundsah, daß herrenlose Sachen von jedem occupirt werden können und dem Occupanten gehören, consequent aber auch zugleich rücküchtslos durch, so daß selbst Sachen eines Berstorbenen als herrenlos betrachtet werden, und daher pro herede usucapirt werden können. Im germanischen Rechte ist dagegen auch das Occupationsrecht mehrsach durch sittliche Rücksichten beschränft. So ist z. B. das Jagdrecht durch die zur Schonung des Wildstandes bestehenden Jagdgesetz beschränft; der Schah, weil er eigentlich nicht herrenlos ist, sondern nur der Berechtigte nicht ermittelt werden kann, kein Gegenstand des Occupationsrechts, sondern Eigenthum des Königs, und ebenso erblose Sachen.
- 2) Die zweite wichtigere Berschiedenheit betrifft die Eigenthumsübertragung. Rach ber römischen Ansicht, nach ber bie physische Herrschaft die Grundlage und ber Rechtsgrund bes Eigenthums ist '), vermittelt sich ber Eigenthumsübergang bei der Tradition baburch, baß, nachdem von Seiten des Tradenten burch Aufgabe seines Rechts das dem Erwerbe bes Eigenthums entgegenstehende Hinderniß beseitigt ift, der Erwerber die factische Herrschaft und burch sie das Eigenthum der Sache durch Besitzergeisung erlangt. Daher ist der Besitzerwerd wesentliches Requisit des Eigenthumsüber-

<sup>1)</sup> Diefer Grundfat fpricht fich unter Anderem auch in der Lehre vom Eigenthum an wilden Thieren aus, welches nur so lange besteht, als die behnfische herrichaft dauert; also bei ungegahmten Thieren, so lange sie sich in der unmittelbaren Gewalt des Eigenthumers besinden; bei gegahmeten, so lange sie den animus rovertendi haben.

gangs; ohne ben Erwerb bes Besitzes wird auch kein Eigenthum erworben. Wie im Uebrigen die Besitzübertragung vorgenommen wird, ob öffentlich ober heimlich, das ist wenigstens nach späterem Recht gleichgültig, weil eben nur der Wille des Erwerbers und die thatsächliche Realistrung dieses Willens in Betracht kommt.

Rach ber germanischen Unficht bagegen, nach welcher ber Rechtsgrund bes Gigenthums in ter fittlichen Berechtigung bes Erwerbers liegt, vermittelt fich ber Gigenthumbubergang burch bie aus ber Billenseinigung bes Trabenten und Empfängere entspringenbe fittliche Berechtis gung, und es ift, weil biefe von ber Ginraumung bes Befiges unabhangig ift, biefe Lettere fein nothwendiges Requifit bes Gigenthumserwerbes. Gie fann freilich, weil ber Befit jur praftifchen Realiftrung bes Eigenthums gehort, bamit verbunben werben, und bie Besitzeinraumung ift in fofern eine gang natürliche Form ber Gigenthumsübertragung, als fich in ihr ber Bille ber Betheiligten thatfachlich und unaweifelhaft ausspricht. Allein fie ift aus jenem Grunde eben nicht bie einzig mögliche Form, vielmehr fann ber Eigenthumbübergang auch burch andere Acte, welche ben Willen ber Betheiligten befunden, vermittelt werben. Solche Acte find namentlich: gerichtliche Auflaffung, und bie fpater an beren Stelle getretene Umfdreibung in Stabt=, Grund= und ga= gerbuchern 2), Inveftitur beim Leben, Ertheilung bes Grunbbriefes bei Leihen, ferner Uebergabe ber bas Eigenthum beweisenben Urfunben, Ueberfenbung

<sup>2)</sup> Bei Ruren Die Notirung im Gegenbuche; bei Schiffsparten Eintragung in Die Schiffsregifter (nach englischem Rechte) ober Berlaffung por bem Rathe (nach alteren Stadtrechten).

bes Connossements 3). Ja, an und für sich wurde selbst ein bloßer Bertrag für genügend gehalten werben können, wie bas französische Recht bies auch in Bezug auf Mobilien annimmt.

Die Eigenthumsübertragung foll jedoch nicht nur awischen bem Trabenten und Empfänger Rechtswirfungen erzeugen, sondern auch allen dritten Personen gegenüber in sofern, als diese ben Empfänger in Zukunft als ben rechten Eigenthumer zu respectiren dadurch verpflichtet werden. Daher sorbert die Ruckstätt auf diese, welche theils an und für sich aus mancherlei Gründen dadei interessit sein können, von dem Eigenthumssübergange Kenntniß zu erhalten, theils möglicher Weise ber Uebertragung aus irgend einem Grunde widersprechen könnten, daß dieselbe in einer für Alle erkenndaren Weise vor sich gehe.

<sup>3)</sup> Bie febr babei ber Begriff ber fittlichen Berechtigung burchichlagenb ift, fpricht fich in einer eigenthumlichen, vom romifchen Standpunfte aus unfaflichen, Dobification bee Gigenthumenberganges burch Ueberfenbung bes Connoffemente aus. Dach ber Abficht ber Betheiligten foll ber Ems pfanger bes Connoffemente über bie Baaren bisponiren fonnen, und er fann baber burch Uebertragung bes Connoffemente auch fein Recht an ber Bagre auf Dritte übertragen. Der Empfanger bes Connoffemente wirb jeboch nicht unwiderruflich und ohne Rudficht barauf, ob er ben Raufe preis gegablt bat, Gigenthumer ber Baare, weil ibm, wenn er feiner Geits nicht erfüllt hat, und nicht erfüllen fann, Die fittliche Berechtigung fehlt, bie Waare ju behalten. Daber hat nach einzelnen Sanbelerechten ber Abfender im Falle bes Concurfes bas Recht, Die unbezahlte Baare ju reving biciren , jeboch nur aus ber Daffe , nicht wenn bas Connoffement an einen Dritten übertragen ift, weil biefem jene fittliche Berechtigung nicht fehlt. -Uebrigens wird naturlich bie Gultigfeit ber bier gulest ermahnten Uebertragungearten von ben Romaniften ale gemeines Recht beftritten. gere Beit erhielten fich biefelben in ber Lehre von ber fnmbolifchen Trabition, burch welche Doctrin und Braris fie in bas romifche Recht hinein ju interpretiren fuchten, bis Savigny bie Unhaltbarfeit biefes Bers fuches nachwies und bamit iener Braris ein Ente machte.

Eine heimliche Eigenthumsübertragung giebt Gelegenheit zu allerlei unerlaubten Täuschungen, und kann baher bem Erwerber benen gegenüber, welchen sie verheimlicht worden, keine sittliche Berechtigung geben. Aus bieser Rücksicht entspringt für Eigenthumsübertragungen bas Requisit ber Publicität, und bie Wirfung bieses Requisits ift eine boppelte.

- a) Bei Immobilien wurde burch die blose Besthübertragung bei der vielleicht nur die zunächst Betheiligten gegenwärtig sind und von der folglich, da die geschehene Besthübertragung dem Grundstüde nicht anzusehen ist, möglicher Weise niemand sonst Kenntnis erhalten wurde, jener Forderung nicht genügt werden, und es bedarf daher bei ihnen zur Eigenthumöübertragung um so mehr einer öfsentlichen Handlung, als grade bei Grundsstüden ein größeres Interesse der Kenntnisnahme für Dritte eristirt, und Einsprüche der verschiedensten Art densbar sind. Daher genügt zur Eigenthumöübertragung bei Grundstüden die blose Tradition nicht, vielmehr bedarf es dazu einer gestichtlichen Auflassung, Umschreibung zu Stadtsbuch u. s. w., und bei abgeleitetem Eigenthum einer neuen Investitur oder Verleihung von Seiten des Lehenss oder Grundherrn.
- b) Bei sahrender Habe dagegen erhalt die Besishübertragung bereits die genügende Publicität, weil eines Theils dabei wegen des freieren Dispositionsrechts des Eigenthümers weniger Wibersprüche möglich sind, andern Theils aber auch die Uebertragung einer beweglichen Sache aus der Gewere des disherigen Besithers in die des Empfängers schon von selbst ein äußerlich genügend erfenndarer Act ist. Daraus aber, daß bei der Beräußerung von beweglichen Sachen die Uebertragung des Besithes als ein mit der erforderlichen Bublicität versehener Ueber-

tragungsact anzusehen ift, folgt nun auch weiter, baß wenn eine solche Bestäubertragung stattgesunden hat, jeder Dritte bestugt ist, sie als eine Eigenthumsübertragung anzusehen, also, ohne weiter den speciellen Berabredungen zwischen dem Tradenten und Empfänger nachzusorschen, den Bestier für den rechten Eigenthümer zu halten, und die weitere Folge davon ist die, daß demjenigen, der den Besit seiner Sache einem Andern eingeräumt hat, im Falle, daß dieser sie an einen Dritten veräußert, die sittliche Berechtigung sehlt, sie von dem Dritten, der sie in gutem Glauben kauste, zu vindiciren. "Hand muß Hand wahren."

## §. 24. Begriff bes Gigenthums.

Der Verschiedenheit der Ansichten über Entstehung und Rechtsgrund bes Eigenthums entsprechend, gestaltet sich benn auch, wie ebenfalls in dem Abschnitte über das Recht im subjectiven Sinne bereits ausgeführt ift, der Begriff des Eigensthums verschieden.

Ift ber Rechtsgrund bes Eigenthums in dem Willen und ber thatsächlichen Realisirung dieses Willens zu finden, so wird auch Inhalt und Umsang der Herrschaft lediglich durch den Willen des Eigenthumers bestimmt, und baher ist Eigenthum nach römischem Begriffe ein Recht absoluter Herrschaft über die Sache. Das Dispositionsrecht des Eigenthümers geht so weit, als die factische Möglichkeit über die Sache zu wersügen reicht, und diese in der natürlichen Freiheit des Mensichen begründete Beschaffenheit des Eigenthums erleidet durch die Gründung des Staates feine principielle Veränderung, sondern nur eine äußerliche Beschänfung in sofern, als diesenigen

Dispositionen unstatthaft werben, welche einen birecten Eingriff in bie Rechtssphäre eines Andern, & B. bes Eigenthumers eines benachbarten Grundstudes, involviren.

Bird bagegen ber Rechtsgrund bes Eigenthums in ber fitt- lichen Berechtigung bes Besters gesunden, so wird natürlich auch Inhalt und Umfang der Herrschaft durch den Begriff der sittlichen Berechtigung bestimmt, und Eigenthum nach germanischem Begriffe ist baher ein Recht sittlicher Herrschaft über die Sache, d. h. eine Herrschaft über die Sache, verwöge beren der Eigenthumer dieselbe ihrem sittlichen Iwede gemäß zu gebrauchen berechtigt aber auch zugleich verpflichtet ist. Die Sache ist eben ein Lehen, das der Mensch von Gott empfangen hat, um ihm damit zu bienen, und für bessen Gebrauch er Gott verantwortlich ist.

Mus biefen Begriffsfaffungen ergiebt fich junachft fur bas romifche Recht, bag bie verschiebene Ratur ber einzelnen Sachen auf ben Begriff bes Gigenthums feinen Ginfluß haben fann, bag ber Inhalt und Umfang ber im Eigenthum liegenben Rechte vielmehr bei Mobilien und Immobilien, bei leblofen Sachen, Thieren und Sflaven überall berfelbe ift, b. h. baß - alle gleichmäßig ber abfoluten Berrichaft bes Gigenthumers unterworfen finb; fur bas germanifche Recht bagegen, baß bie Individualität ber einzelnen Sachen auf Inhalt und Umfang ber im Eigenthum liegenben Rechte einen wefentlichen Einfluß hat, bas Eigenthum an ben verschiebenartigen Sachen also ein verschiebenes ift. In bieser Beziehung macht fich zunachft als Sauptunterschied geltend ber Unterschied zwischen Grunbftuden und fahrenber Sabe, indem bie Bebeutung ber erfteren fur bas Bohl ber Gesammtheit und folglich auch bas öffentliche Intereffe an ber rechten Ausübung ber

Berrichaft über fie weit großer ift, ale bie ber letteren, baber auch bem individuellen Ermeffen bes Gigenthumers bei biefen ein größerer Spielraum gewährt werben fann, als bei jenen. Bie fobann bei ber fahrenben Sabe bie Rechte bes Gigenthus mers wieber verschieben find an leblofen Sachen, Thieren (Berbote ber Thierqualerei) und Leibeigenen, in fofern bas Berrschafterecht über biefe letteren überhaupt unter ben Begriff bes Eigenthums gebracht werben fann, fo hat auch bei ben verichiebenen Immobilien ber Unterschied awischen Berrichaften. Rittergutern, ftabtifden Grunbftuden und Bauers gutern einen Unterschied zwischen ben ben Besitzern auftebenben Rechten zur Folge. Auch ift hier ber Unterschied zwischen Erbaut und gewonnenem But zu ermahnen, ber auf bem naturlichen Gebanken beruht, bag ber Menich mit bemjenigen, mas er burch eigene Thatigfeit erworben, freier ju ichalten berechtigt ift, als mit bem, was burch Erbgang auf ihn gefommen und gemiffermaaßen als Sigenthum ber Kamilie zu betrachten ift.

Der germanische Eigenthumsbegriff hat hiernach nicht, wie ber römische, einen unveränderlichen allgemein gültigen Inhalt, sondern erhält seinen concreten Inhalt erst durch die Individualität der das Object desselben bilbenden einzelnen Sache, grade so wie auch der Inhalt der im mundium liegenden Rechte erst durch die besondere Natur des einzelnen Schusverhältnisse desstimmt wird. Auf seinen allgemein gültigen Inhalt zurückgessührt und als Gattungsbegriff gesaßt, ist das Eigenthum nur das Recht (und die Pflicht), eine Sache ihrem sittlichen Iwecke gemäß zu beherrschen und zu gebrauchen, ihr, wenn man diesen Ausdruck gebrauchen darf, "vorzustehen nach ihrem Rechte." So allgemein gesaßt aber unterscheibet sich das Eigenthum nur

noch wenig von bem Rechte besjenigen, ber, ohne Eigenthumer zu fein, aus irgend einem andern Grunde bie Berrichaft über eine Sache hat, wie g. B. ber Mann über bie Buter feiner Frau und Rinder, ber Bormund über bie Buter feines Dunbels u. f. m., und es liegt baber in ber Ratur ber Sache, baß ftatt bes bas romifche Sachenrecht beherrschenben Eigenthumsbegriffs an ber Spige bes germanischen Sachenrechts ein anderer allgemeinerer Berrichaftsbegriff fteht, ber bie zulest gebachten Berrichafteverhaltniffe mit umfaßt. Denn es ift nicht nur ein logisches Bedurfniß, einen folchen allgemeinen Berrschaftsbegriff festzustellen, sondern es ift auch bei allen einzelnen Berrichafteverhaltniffen gleichmäßig bas praftifche Bedurfniß porhanden, ju miffen, unter weffen Berrichaft bie Sache fteht, wer bemaufolge einer Seits über biefelbe au bisponiren und biefelbe nach außen zu vertreten befugt ift, und an wen anderer Seits fich jeber Dritte in Betreff berfelben ju halten bat. Diefer allgemeine Berrichaftsbegriff ift ber Begriff ber Bewere, ber bem eben Besagten gemäß, sowohl feiner sprachlichen wie juriftischen Bebeutung nach, weniger bie Natur und ben Inhalt bes herrschafterechts als vielmehr bie Befugniß bes Berechtigten, bie Sache nach außen bin ju vertreten, jebem Dritten gegenüber fich als herrn zu geriren und in Betreff ber Sache Recht zu geben und zu nehmen, in ben Borbergrund treten läßt 1).

#### S. 25.

### Rechte bes Gigenthumers.

Die Rechte bes Eigenthumers ergeben fich aus bem eben erörterten Eigenthumsbegriffe von felbft. Danach ift ber Ei-

<sup>1)</sup> Bergl. Albrecht, Gewere G. 9 f.

genthumer nach romischem Rechte befugt, mit ber Sache gut schalten, wie ihm beliebt, in sofern sein Recht nicht burch bessondere gesehliche Bestimmungen beschränkt ift, nach germanischem Rechte bagegen nur zu einem fittlichen Gebrauche seiner Hernfchaft berechtigt, und biese Berechtigung zugleich eine Pflicht, beren Richtersullung unter Umftanben verschiebene Nachtheile und selbst Verluft bes Eigenthums (Verjährung, Verpflichtung zur Abtretung wufter Hauspläße u. s. w.) zur Folge haben kann.

Betrachten wir von biefem Gesichtspuntte aus bie einzelnen im Eigenthum enthaltenen Rechte, fo steht naturlich junachft

1) bas Recht bes Fruchtgenuffes bem Gigenthumer sowohl nach romischem als nach germanischem Rechte zu; allein bas Brincip, worauf biefes Recht beruht, ift hier ein anderes ale bort. Während nämlich nach romifchem Rechte bem Gigenthumer einer fruchtbringenben Sache bie Fruchte berfelben aus bem Grunde gehören, weil fie burch jene erzeugt find, und es feinen Unterschied macht, ob ber Gigenthumer ober ein Anberer fie gefaet hat, fteht nach germanischem Rechte bem Gigenthumer nur bas Recht ber Aruchtgewinnung gu, und bas Recht auf bie Industrialfruchte ift folglich baburch bebingt, baß er ben Boben auch wirflich bebauen fann und bebauet, indem barauf, bag er in Betreff ber Fruchtgewinnung basienige thut, was ihm als Eigenthumer obliegt, nicht blos auf ber Thatfache bes Eigenthums feine sittliche Berechtigung jum Genuffe ber Früchte beruht. Siernach entscheibet fich, wem bei ber Trennung bes Lebens vom Allob bie Fruchte zufallen, und bieraus ergiebt fich bie allgemeine Regel bes alteren Rechts, baß, wenn ber Eigenthumer fein Bermogen nicht felbft perwalten fann, ber Bormund, ber bie Laft ber Berwaltung tragt, auch bie Früchte zu ziehen berechtigt ift (tutela fructuaria,

4

Diegbraucherecht bes Batere und Chemannes an ben Gutern ber Chefrau und ber Rinber, Lebensvormunbschaft, Interimswirthschaft), so wie bas Inftitut bes Altentheils. - Auch in anderer Beife ift bas Recht ber Fruchtgewinnung noch verschieben. Rach romischem Princip ift biefes Recht ein unbefcbranftes; ber Gigenthumer fann ben Boben benuten, gang wie es ihm beliebt und am portheilhafteften icheint. beutschem Princip unterliegt auch biefes Recht ben burch bas Gemeinwohl und billige Rudficht auf Dritte geforberten Be-Daher g. B. bei fleineren Grundftuden, wie ichränfungen. Stadt - und Bauerfelbern, welche in Bezug auf bie Beibe ein wirthichaftliches Bange bilben muffen, obriafeitliche Regulirung ber Birthichaft, bei größeren Gutern Berbot ber willfurlichen Bauernlegung, bei Forsten und Bergwerten Oberaufsicht bes Staates ober Regalitat u. f. m.

2) Recht ber Disposition über bie Gubftang. Rach romifdem Princip geht bas Dispositionerecht bes Gigenthumers über bie Gubftang fo weit, als bie factifche Möglichfeit reicht, über biefelbe ju verfügen, und es ift nur eine naturliche Consequeng biefes Princips, wenn g. B. bie 3wölftafeln ben Creditoren, benen ein infolventer Schulbner als Schulbfnecht abbieirt wirb, gestatten, benfelben in Stude zu gerichnei-Rach germanischem Princip bagegen wirb bas Recht ber Disposition über bie Substang burd bie Ratur und ben höhern fittlichen 3med ber einzelnen Sachen beftimmt. Daber macht fich hier befonders ber Unterschied zwischen fahrender Sabe und Immobilien geltenb. Die Erftere ift ihrer Ratur nach jum Berbrauche bestimmt, fie wird burch ben Bebrauch unmittel. bar ober allmälig confumirt, und es liegt baber in ber Ratur ber Sache, bag ber Gigenthumer bei ihr auch über bie Gubftang

su verfügen berechtigt ift, und bag bie Art ber Musübung biefes Rechts feinem Gewiffen überlaffen bleibt. Der Grund und Boben bagegen ift bleibenb gur Ernahrung bes Menfchengefchlechte bestimmt, und aus ber Ratur bes Broceffes ber Krucht. erzeugung ergeben fich bestimmte Regeln nicht nur über bie Bebauung, fonbern auch namentlich über bie Theilung bes Bobens. Bu große Buter fonnen nicht gehörig bebauet werben; au fleine reichen gur ehrlichen Ernabrung einer Kamilie nicht aus, und eine verfehrte Theilung bes Grundeigenthums ift nicht nur fur ben Bobiftanb, fonbern auch fur bas gange fittliche und politische Leben bes Bolfes pon ben nachtheiligften Rolgen. Daraus aber, bag bas Gemeinwohl bei ber richtigen Theilung bes Grundeigenthums wefentlich intereffirt ift, und bie nachtheiligen Folgen von Fehlgriffen oft nur mit großer Schwierigfeit ober auch gar nicht wieber beseitigt werben fonnen, folgt von felbft, bag ber Eigenthumer nicht sittlich berechtigt fein fann, aus Grunben augenblidlichen Bortheils ober aus Laune Beranberungen in ber Subftang und namentlich in ber Bertheilung bes Grundeigenthums porgunehmen, welche bem Gemeinwohle ichablich fint. Run ift aber bie befte Theilung bes Grund und Bobens eines ber ichwierigften ftaates wirthschaftlichen und politischen Brobleme, und häufig gemahren grabe folche Beranberungen, welche bem Gemeinwohl entichieben ichablich fint, bem Einzelnen einen bebeutenben augenblidlichen Bortheil, und baraus entwidelt fich benn im Begenfate zu bem bas Brincip bes freien Gigenthums vertretenben römischen Rechte im germanischen Rechte gang naturlich ber Grunbfat, bag bie Berfaffung bes Grunbeigenthums Begenstant bes öffentlichen und Bemeinberechts ift, welches auf bie bestehenbe Eintheilung bes Grunbeigenthums eine Menge anderer staatlicher und communaler Einrichstungen gründet, und baß Beränderungen baran nur mit Einwilligung ber Staats oder Gemeinbeobrigkeit vorgenommen werden können, — ein Grundsat, ber theils mit voller Strenge sestangt, baß bem späteren Eigenthumer die Wiederherstellung bes früheren Justandes durch Reunions, Reluitions und Retractsrecht möglich gemacht wird.

3) Berauferungerecht. Aus bem romifchen Gigenthumsbegriffe folgt naturlich wieber von felbit, bag ber Gigenthumer bas unbeschränfte Beraugerungerecht nicht nur einzelner Sachen, fonbern auch bes gangen Bermogens hat, und gwar fomobl burch Befchäfte unter Lebenben, als auch burch lettwillige Dispositionen. Es hangt bemnach gang von bem Willen bes Einzelnen ab, ob fein Bermögen nach feinem Tobe an feine naturlichen Erben fommen foll, ober an Frembe, und es bebarf felbit jur Enterbung ber Rinber nur einer bezüglichen Willenserflarung. Freilich reagirt auch bier bas fittliche Bewußtfein ber Romer gegen einen zu argen Digbrauch biefes Rechts, und fo wird ein wirflicher Berichwender wie ein Bahnfinniger behandelt und unter Curatel gestellt, auch ben ohne allen Grund enterbten Descendenten und Ascendenten, und unter Umftanben ben Brubern burch bie querela inofficiosi testamenti geholfen, mittelft melder unter Unerfennug ber Bultigfeit bes Teftamente, alfo bes Brincipe ber unumschränften Dispositionsbefugniß, boch bas Testament mit ber Fiction, ber Teftator fei mahnfinnig gemefen, rescindirt wird.

Aus bem germanischen Eigenthumsbegriffe bagegen folgt ebenfalls von selbst, bag bem Eigenthumer nur ein sittlich besichranttes Beraußerungsrecht zusteht. Einer Seits versteht sich

pon felbft, bag berfelbe ju Beraugerungen, ju benen befonbere Berhaltniffe ihn zwingen, auch sittlich berechtigt ift; anberer Seits ift flar, bag eine muthwillige Verschwendung bes Bermogens, beffen Auffunfte ju befferen 3meden verwandt werben fonnen und follen, sittlich unerlaubt ift, und bag bei ben fitte lichen und rechtlichen Beziehungen, in benen ber Menfch gu feinen Rinbern und fonftigen Bluteverwandten fieht, in jeber Beräußerung, welche blos ben 3med hat, ben naturlichen Erben badjenige zu entziehen, mas ihnen ohne jene Beraußerung gufallen wurde, ein fittliches Unrecht gegen biefe liegt. Rinber und sonftigen nachsten Bluteverwandten find eben bie Rachften zur Erbschaft, und wie auf ber Anerkennung biefes Berhaltniffes bas gefesliche Erbfolgerecht beruht, fo folgt baraus auch von felbft, bag ber Einzelne fittlich nicht berechtigt ift, ohne befondere Grunde von biefer Erbfolgeordnung abzugehen, ober fie burch Beraußerungen unter Lebenben ju umgeben; vielmehr muß er als fittlich vervflichtet gebacht werben, bas Bermogen, von beffen Auffunften er lebt, und feine Rinder ober fonftigen Erben nach feinem Tobe ihren Lebensunterhalt haben wurden, fur biefe ju conferviren. In biefem Sinne tann man auch ichon ju Lebzeiten bes Befigers fagen, bag fein Bermogen feinen Rinbern ober sonftigen nachsten Erben gehore, wie biefer Ausbrud benn auch wirklich im gewöhnlichen Leben und in ben Rechtsbüchern bes Mittelalters gebraucht wird 1). 3m Uebrigen aber verfteht fich freilich auch hier wieberum aus ben bereits angegebenen Grunden von felbft, bag bei ber Erhebung jener fittlichen Borfcbriften zu Rechtsvorschriften ber Unterschied zwischen

<sup>1)</sup> So fpricht auch Segel von einem Bermögen ber Familie und befinitt bie Erbfolge als ein Cintreten in ben eigenthumlichen Befit bes an fich gemeinsamen Bermögens.

fahrenber Sabe und bem "Erbe" wefentlich in Betracht fommt. Sieraus ergeben fich benn bie Grunbfane bes germanischen Rechts, bag ber Cigenthumer auf ben Tobesfall überall nicht anbers als mit Einwilligung feiner nachften Erben über fein Bermogen verfügen barf 2), und bag, bie Beraugerungen burch Berfügungen unter Lebenben betreffenb, berfelbe bas Erbe ebenfalls nur mit Ginwilliaung feiner nachften Erben ober im Kalle echter Roth, - wobei er baffelbe übrigens feinen Bermanbten, als ben Nachsten, zuvor anbieten muß 3), fahrenbe Sabe bagegen gwar frei veraugern barf, jeboch nur fo lange, ale er felbit noch ruftig und zu feinen gewöhnlichen Berufsgeschäften fabig ift, also bie Beraußerung nicht offensichtlich blos in Rudficht auf fein balbiges Enbe und auf Roften feiner Erben geschieht, inbem babei ber naturliche Befichtspunkt obwaltet, bag, wer fein But noch felbft gebrauchen fann, und baffelbe alfo burch bie Beraußerung fich felbft entgiebt, bies zu thun fittlich berechtigt ift, bag aber, "mer fein But alsbann erft vergiebt, ba er es nicht mehr genießen fann, nicht vergiebt bas fein, fonbern bas feiner Erben ift 1). Diefe Bestimmungen galten und genügten bis jum Gin-

<sup>2)</sup> Nur beftimmte fittlich erlaubte Beraußerungen , J. B. gu Gunften bes überlebenten Chegatten, ber Kirche u. f. w., machen eine Ausnahme.

<sup>2)</sup> Raberrecht, Retractrecht, welches analog bann auch auf bies jenigen ausgebehnt wird, welche wegen anterweitiger perfonlicher Bezies hungen als bem Eigenthumer naber ftehent betrachtet werden muffen, wie 3. B. Nachbarn, Gemeindegenoffen in f. w.

<sup>4)</sup> Daß biefer Gesichtspunkt ben Bestimmungen zum Grunde liegt, nach benen die Dispositionsfäsigfeit des Einzelnen von den bekannten Arafte proben abhängt, wird von der Glosse zum Sachsenspiegel 1, 52, gradezu ausgesprochen. Nach ihr ift die Bestimmung des gesasten (römischen) Rechts: "daß ein jeglich Mann wol all sein gut auf feinem siechbett einem fremden verschenten möchte, also daß seine Kinder darnach der Erbichaft

bringen bes römischen Rechts. Als mit ber Reception befielben ber Gruubsat ber freien Beräußerlichseit alles Eigenthums zur Geltung kam, bedurften die Familienintereffen, wemn sie nicht Preis gegeben werben sollten, eines anderen Schutes, und so erzeugte benn ber germanische Eigenthumsbegriff, nachbem seine naturgemäße Realistrung durch bas römische Recht unmöglich geworben war, bas Institut ber Stammguter und Familien sied bei einem miffe.

4) Recht ber Ausschließung Dritter. In bem Begriffe bes Eigenthums, als eines Einzelrechts, liegt natürlich
bie Besugniß, Dritten bie Bornahme von Handlungen zu untersagen, zu welchen eben ber Eigenthumer als solcher besugt
ift, und welche baher, wenn sie von Richtberechtigten vorgenommen werben, einen Eingriff in bas Recht bes Eigenthums
enthalten. Je nachbem bas Eigenthum aber als ein Recht
absoluter ober sittlicher Herrschaft über bie Sache ausgesaßt
wird, wird nothwendig auch jene Besugniß als eine absolute
ober sittlich beschränkte betrachtet werden muffen. — Rach romischem Princip ist bemnach bas Ausschließungsrecht bes

barben und nach brod gehen mußten", "wiber alle Natur" — "Und", heißt es weiter, "haben bie Sachien unter sich das Recht gemacht, daß wer ichts vergeben will, möge solches thun, dieweil er es leibs halben wol selber noch brauchen möchte. Denn wer sein Gut alebann erst vergiebt, da er es nicht mehr genießen kann, der vergiebt nicht, das sein, sondern das seiner Erben ist — Und ist wunder, daß solche leut und eltern zu sinden, die ihre eigenen Leibeserben also übergeben, daß sie ihr hab und gut von denselben auf fremde leut wenden." — Sach sie Erhen recht Art. 62: "Bluch sal feißt, was der man leihet in Zweisel seines Leibes — Wer also Gut leihet, der leihet es wider Gott und wider Recht und wider seine Treue. — Er leihet nicht das sein ift, er leihet, das seines Derrn, oder eines andern ift, nach seinem Tode, während er es selbst bei seinem Leibe nicht entbekren will.

Eigenthumers ein unbebingtes. Es barf baber 3. B. Niemanb ein Grunbftud witer ben Billen bes Gigenthumere betreten. und ebenfo ift es schlechterbinge unerlaubt, ohne beffen Billen irgend eine, wenn auch vielleicht gang werthlofe Sache fich anqueignen, und awar so wenig überhaupt, als auch nur gum einstweiligen Gebrauch. In bem erftern liegt immer eine Injurie gegen ben Gigenthumer, im zweiten ein furtum. fann unter Umftanben ber Eigenthumer als fittlich verpflichtet betrachtet merben, einem Dritten ben Gebrauch feiner Sache gu gestatten, ober ihm auch eine Sache ju geben, g. B. einen Obbachlofen zu beherbergen ober einem Berhungernben Speife ju reichen ic. - Rach romischem Brincip aber bleiben biefe fittlichen Berpflichtungen als folche bem Gewiffen bes Einzelnen überlaffen, und ebenfo wenig, wie ber Staat feinem eigentlichen 3wede gemäß fie zu Rechtspflichten erheben fann, ift auch ber Dritte befugt, in ber Boraussegung, ber Eigenthumer werbe und burfe ale fittlicher Menich bies ober jenes nicht verweigern, eine bestimmte Sandlung vornehmen. - Aus bem bem ger manifchen Rechte jum Grunde liegenben Brincip, bag bie Menschen verpflichtet fint, fich in allen rechten und sittlichen Dingen beizustehen, folgt aber, bag ber Gigenthumer unter Umständen nicht nur sittlich, sondern auch rechtlich verpflichtet gebacht werben muß, einem Dritten bie einftweilige Benutung feiner Sache ju geftatten, ober ihm jur Abhulfe augenblidlicher Noth 2c. von feinem Eigenthume etwas zu geben. Bie pon biefem Princip aus bie alten germanischen Gesetze bie Bflicht ber Baftfreundschaft jur Rechtspflicht erheben, und wie aus biefem Grunde bie im beutschen Rechte vielfach vorfommenben Schenfungepflichten, z. B. bei geschenften Bunften ac., beruben, fo galt es auch im Mittelalter ale allgemeiner Grundfas, bas ber Sungernbe ober Beburftige von ben Fruchten bes Felbes und Balbes zu feinem augenblidlichen Bebarfe etwas zu nehmen berechtigt fei 5), und ale Folge biefes Rechtsfages hat fich nicht nur in ber Unficht bes Bolfes, fonbern auch im gemeinen Eriminalrechte bas Brincip erhalten, bag Entwendung von Relb: fruchten zum augenblidlichen Genuffe, fo wie Forftfrevel zc. fein Diebstahl feien. - Ueberhaupt hat bie Befonberheit bes Gigen. thumsbegriffs in ber foeben erwähnten Rudficht eine charatteriftische, bes Busammenhangs wegen bier mit zu erwähnenbe Berichiebenheit ber ftrafrechtlichen Behandlung bes Diebftahls jur Folge. Rach romischem Rechte fallt, weil ber Gigenthumer niemals bie Rechtspflicht bat, feine Sache einem Unbern au geben ober zu leiben, und weil bie fittliche Bflicht gang bem fubjectiven Ermeffen beffelben überlaffen bleiben muß, jebe animo lucri faciendi gefchehene Sache ober Bebrauchsentziehung unter ben Begriff bes Diebstahls. Rach germanischem Brincip bagegen wirb, weil bie sittlichen Berpflichtungen bes Ginzelnen nach ber germanischen Sittenlehre als nicht blos subjectiv beftimmbar, fonbern ale objectiv gewiß zu betrachten fint, und baber jeber Dritte berechtigt ift, über bie Erifteng folder fittlis den Berpflichtungen ein Urtheil ju fallen, von einem Dieb. ftable nicht bie Rebe fein fonnen, wenn berjenige, ber eine frembe Sache fich aneignet ober zum einstweiligen Gebrauche nimmt, ju ber Boraussegung fittlich berechtigt mar, ber Gigenthumer werbe und burfe als fittlicher Menich unter ben obmals tenben Umftanben fich nicht weigern, ihm bie Sache ju geben ober zu leihen. Daber fällt junachft bie Wegnahme einer

<sup>\*)</sup> Bgl. Grimm Rechtsalterthumer G. 209, s. v. brei Garben , G. 400 ff. 523, 554 3c.

Sache jum einstweiligen Gebrauche im Gegensage jum romiichen Rechte überall nicht unter ben Begriff eines Diebstahls und ebenso, wie bereits erwähnt, bie Aneignung von Felbfruch= ten ze. jum eigenen Genuffe. Daber wird ferner ber bem romiichen Rechte gleichfalls unbefannte Unterschied zwischen fleinem und großem Diebstahle gemacht, ba bie ermahnte Borquefepung, von ber jemand bei Entwendung von Kleinigfeiten möglicher Beife, wenn auch mit Unrecht, ausgeben mochte, bei Sachen von größerem Berthe jebenfalls nicht als möglich gu-Daher wird enblich, mahrend bas gestanben werben fann. romifche Recht bas furtum manifestum wegen ber babei befunbeten größern Frechheit bes Diebes harter bestraft, als ben heimlichen Diebstahl, von bem altern beutschen Rechte Beimlichfeit grabe als ein jum Thatbestante bes Diebstahls erforberliches Moment betrachtet, und auch bie an fich nicht criminell ftrafbare Entwendung von Felbfruchten baburch, bag fie aur Rachtzeit und beimlich geschieht, ju einem wirklichen Diebftahl, weil grabe in ber beimlichen Bornahme ber Sanblung fich bas Bewußtsein bes Mangels ber obgebachten Borausfebung ausspricht.

#### S. 26.

### Besondere Rechte und Pflichten des Grundeigenthumers.

Bon ben Confequenzen bes Eigenthumsbegriffs, welche fich befonders beim Grundeigenthume geltend machen, mögen hier nur folgende zwei erwähnt werden:

1) Die gegenseitigen Recht verhältniffe ber Rachbarn. Das romifche Recht geht bei ber Feststellung biefer Berhältniffe einsach von bem Princip aus, bag bie Rachbarn in gar feinem besondern Rechtsverhältniffe ju einander

fteben. Der jufällige Umftanb, bag ihre Grunbftude an einanber grangen, begrunbet nur factifche, nicht aber rechtliche Begies bungen unter ihnen, und baber regeln fich ihre gegenseitigen Rechtsverhaltniffe einfach nach bem Princip, bag jeber von ihnen auf feinem Grund und Boben und in bem barüber befindlichen Luftraum gang nach feinem Belieben zu fchalten berechtigt ift, ohne Rudficht barauf, ob baburch bem Rachbar ber Genuß feines Gigenthums verfummert wird ober nicht, bag aber feiner von ihnen auf ben Grund und Boben bes Anbern ober in beffen Luftraum fommen barf 1). Gine confequente Durchführung biefes Brincips ift jeboch praftisch ohne bie größten Rachtheile nicht möglich, und baher finden fich auch im romischen Rechte einzelne Beschränfungen bes Gigenthumers zu Gunften bes Rachbarn. Co a. B. fteht bem Gigenthumer eines Grunbftude amar frei, feinem Nachbar bie Quelle abzugraben und bas biefem zufließende Regenwaffer aufzufangen, aber man fann ihm nicht füglich gestatten, bag er burch funftliche Borrichtungen bas Regenwaffer in einer bem Rachbar ichablichen Beife auf beffen Grundftud leite. Go tann ferner ber Gigenthumer gmar nach feinem Belieben und abgesehen von polizeilichen Beschranfungen ohne Rudficht auf ben bem Rachbar baraus erwach. fenben Rachtheil bauen, inbeg mirb bem Rachbar, menn er Beforgniß hat, bag bas Gebaube einfturgen und baburch ihm Schaben entftehen murbe, bas Recht zugeftanben, fich fur biefen Fall eine Caution bestellen zu laffen.

Unbers bas germanische Recht. Der allgemeine Grundsfat, bag bie Menschen fich einanber in allen rechten und sittlis

<sup>1)</sup> Bgl. Dirtfen in ber Beitfchrift für gefchichtliche Rechtswiffenschaft, Bb. 2. Dr. XVI.

den Dingen beizufteben verpflichtet find und bag berienige, ber iemandem naber ftebt, ale Unbere, auch bie nachfte Bflicht zu folder Bulfe bat, begrundet aus einem ahnlichen Grunde, wie awischen ben Bluteverwandten, auch amischen ben Nachbarn besondere fittliche Begiehungen, indem biejenigen, Die fich einanber junachft mohnen, auch bie meifte Gelegenheit und Beranlaffung haben, fich einander zu helfen und zu bienen, und in vielen Rallen eben bie Nachften find, an welche ber Ginselne mit feiner Bitte um Beiftanb gewiesen ift. Auffaffung bes nachbarlichen Berhaltniffes zu bem bem Familienretract nachgebilbeten Rachbarrechte führt, fo hat fie naturlich auch manche unmittelbare Befchrankungen ber Rechte bes Gigenthumers zur Rolge, welche bem romifchen Rechte unbekannt find, indem bas germanische Recht auch hier bie sittliden Bflichten, welche bas romifche Recht bem Gewiffen bes Einzelnen überläßt, ju Rechtspflichten erhebt. Sieher gehort junachft bie Bflicht bes Gigenthumers, ben Nachbar, ber fonft nicht zu feinem Acer fommen fann, über fein Grundftud fahren zu laffen, fo wie bie Bflicht, bemfelben zu gewiffen 3meden bas Betreten bes Grunbftude ju gestatten, g. B. beim Bau Sammerichlage: und Leiterrecht, beim Bflugen, Recht ber Unwende, bei ber Jagb, um bas angeschoffene Bilb ober bie überlaufenben hunbe ju holen, Jagerrecht. - Cobann bie naturlicher Beife vorzüglich in ben Stabtrechten vortommenben, oft fehr tief eingreifenben Befchrantungen bes Bebrauchrechts bes eigenen Grunbftude, in benen fich überall bas Brincip geltend macht, bag ber Gigenthumer fein Grunbftud nicht in einer Beife benuten barf, burch welche er feinem Nachbar ben Genuß bes feinigen unbillig verfummern wurbe, und bag überhaupt ein Rachbar bem anbern gegenüber alles basjenige zu thun,

zu unterlassen und zu bulben auch rechtlich verpflichtet ift, was ein gutes nachbarliches Berhältniß als sittliche Pflicht von ihm forbert. So ist z. B. nach lübischem Rechte bie Anlage aller gefährlichen, ober wegen bes mit ihnen verbundenen unangenehmen Geräusches ober Geruches unleiblichen Gewerbe von der Einwilligung der Nachbarn abhängig, ebenso die Anlage neuer Wohnungen oder Wohnteller, Fenster, Thüren, Schornsteine und Feuerstätten 2), und allgemein kommen Besschränkungen in Betress des Berbauens oder der Anlage von Kenstern vor, so wie Bestimmungen über die Entsernung der Schweinekoben, heimlichen Gemächer ze. von der Grenze 3). —

2) Die obrigkeitlichen Rechte bes Grunbeigensthumers. Nach römischem Begriffe ift ber patersamilias allerbings ber absolute Herr seines Hauses und seines Grunbeigenthums, und folglich besugt, jebem Dritten bas Betreten seines Grunb und Bobens und ben Aufenthalt baselbst zu verbieten.

2) Gine intereffante Anwendung bes Princips findet fich auch in den Mettenburgifden Reversalen von 1621. Es wird barin benen von ber Ritterfdaft und Stadten geflattet, "auf ihrem unftreitigen Grund und Bosben; ba einer bem anbern an Bind und Baffer feinen Schasben jufugt", Mublen gu bauen.

<sup>2)</sup> Dabei versteht sich übrigens von selbst, daß der Nachdar in Betreff der Ertheilung oder Bersagung der Bergunktigung nicht nach subjectivem Belieben zu versahren berechtigt ift, sein Widerspruchstecht vielmehr eben alls ein sittlich beschränktes ift, baher auch in einem Falle, wo ein undila siger Gebrauch davon gemacht wird, von der Obrigkeit verworfen werden fann. Bgl. Stein Abhandlung des lübischen Rechts Bd. 2. §. 227. Diese für den Geist des beutschen Rechts höchst charakteristische Bestimmung hat einen doppelten Iwed. Gines Theils soll der Nachdar badurch gegen die Rücksichslösseit des Bauenden geschützt werden, und andern Theils, um allen Zanf und Streit im Boraus zu beseitigen, die Frage, ob der Nachdar Schaden durch den Bau leibet und demselben zu widersprechen bessugt ist, oder nicht, vor Beginn des Baues erlebigt werden.

Daraus folgt aber auch, bag fein Recht in Betreff ber auf fein Grunditud fommenben ober fich bafelbit aufhaltenben Berfonen fich hierauf beschranft, bag er eben nur berechtigt fein, fie binauszuwerfen, nicht aber richterliche und obrigfeitliche Befugniffe, welche nach romifchen Begriffen nur bem Staate gufteben, ihnen gegenüber baben fann. - Rach germanischem Brincip bagegen muffen bie Rechte bes Grunbeigenthumers nach biefer Seite bin nothwendig weiter geben. Aus ber allgemeinen fittlichen Bflicht jebes Menschen, bas Recht zu ftarfen und bas Unrecht zu franken, und aus bem Grundfate, bag biefe allgemeine Bflicht allemal ba gur besonbern Bervflichtung wirb. wo besondere Berhaltniffe in einem concreten Kalle eine beftimmte Berfon als bie junachft bagu berufene erscheinen laffen, folgt von felbft, bag jeber in bem Rreife feiner ausschließlichen Berrichaft bie hohere Rechtsorbnung zu realifiren ben nachften Beruf bat, und bag er berechtigt und verpflichtet ift, barauf gu wachen, bag Bucht und Sitte ba herrichen und aufrecht erhalten werben, wo er zu gebieten hat und ihre herrschaft zu verwirflichen im Stanbe ift. Bon biefem Gefichtspunfte aus betrachtet ift ber Eigenthumer bie naturliche Dbrigfeit in feinem Saufe und auf feinem Grundeigenthum, b. h. er hat bas Recht und bie Bflicht, ben Krieben feines Berrichaftsgebiets ju mabren, und barüber ju machen, bag Bucht und Sitte barin berrfchen; und biefer feiner obrigfeitlichen Gewalt find auch, fo weit ber hobere fittliche 3med berfelben es erforbert, alle biejenigen unterworfen, welche fich entweber vorübergebend ober bleibend in feinem Saufe ober auf feinem Grund und Boben aufhalten. Bom fittlichen Standpunfte aus betrachtet fann ber Gigenthus mer nämlich benen, welche ihr Beruf ober fonftige sittlich erlaubte Brunbe in fein Saus ober auf fein Brundftud führen,

ben Aufenthalt bafelbit nicht verfagen; allein er barf unb braucht nicht zu bulben, bag fie biefen Aufenthalt zu Unfittlichfeiten migbrauchen, und fein Berrichaftsgebiet jum Schauplas von Freveln und Schandthaten machen. Die er also einer Seits benen, bie ben Frieden und Schut feines Saufes ju genießen begehren, folchen zu gewähren und fie zu schüten berechtigt und verpflichtet ift, fo fann er anberer Seits auch von ihnen forbern, bag fie, fo lange fie fich in feinem Berrichafts. gebiete aufhalten, auch ben Frieben beffelben und fein Recht, benfelben zu mahren, respectiren, und fich bemfelben, fo weit es fie angeht, unterwerfen. - Daß biefe obrigfeitliche Bewalt, ihrem bobern fittlichen 3wede ben Frieden bes Berrichaftsgebietes zu wahren gemäß, fowohl nach Umfang und Inhalt befchranft ift, und bag Ueberschreitungen berfelben rechtswibrig finb, versteht fich von felbst; ebenso, baß sie sich nach Berschiebenheit ber Berhaltniffe - alfo a. B. benen, bie nur als Bafte, ober unerlaubter Beife, bas Berrichaftsgebiet betreten, gegenüber anders, als ben bleibent, g. B. als Dienftboten, Tagelöhner ober Bauern, fich bafelbft Aufhaltenben - verschieben außert. Allein als sittlich beschranttes Recht muß fie nach ben Grundprincipien ber germanischen Staatslehre bem Saus- und Brundeigenthumer auch im Staate verbleiben, weil bie Erfullung bes Sittengesetes bie freie That ber Gingelnen bleiben foll, und alfo auch ben Ginzelnen bas Recht bleiben muß, innerhalb ihres Berrichaftsgebietes fur bie Realifirung ber höhern fittlis chen Ordnung Sorge ju tragen, und barin bas Recht ju ftarfen und bas Unrecht ju franfen.

Diese obrigfeitliche Gewalt bes Grundbefigers außert fich außer in bem bekannten Pfanbungerechte besonders in bem Sausrechte und ben guteberrlichen Rechten. Das Wefen

bes Sausrechts besteht grabe barin, bag ber Sausberr bas Recht und bie Bflicht hat, ben Frieden bes Saufes zu mahren, und barauf zu machen, bag Recht und Ordnung barin berrichen, und eine charafteriftische Kolge biefes Rechts ift a. B., baß ber Sausherr von bem Gefinde nicht blos Erfullung ihrer Dienftpflichten, fonbern auch im Allgemeinen ein fittliches Berhalten zu forbern berechtigt, und bei Unsittlichkeiten, welche bas Dienftverhaltniß gar nicht berühren, jur fofortigen Entlaffung befugt ift 4). - Die Amvendung ber bem Sausrechte gum Grunde liegenden Principien auf ein größeres But, bas ber Gigenthumer nicht felbit bebaut, fonbern burch Unbere bebauen läßt, führt von felbft ju ben gutoberrlichen Rechten über bie auf bem Gute wohnenben Berfonen. Betrachten wir nämlich bie fittliche Stellung bes Butoberrn zu biefen Berfonen, fo ift berfelbe nach bem Dbigen junadift als Grundherr berechtigt und verpflichtet, ben Frieden bes Gutes zu mahren und nach Recht und Ordnung barin ju feben. Er ift aber auch jugleich aus einem im Obligationenrechte naber bargulegenben Grunbe vermoge bes perfonlichen Berhaltniffes, in bem er zu ihnen fteht, und burch welches bie allgemeine Berpflichtung ber Menichen, fich einander in allen rechten und sittlichen Dingen beigufteben, einen concreten Inhalt gewonnen bat, ju bemfelben Auffichterechte und zugleich zu ihrer Unterftugung, zu ihrem Schute und zu ihrer Bertretung berechtigt und verpflichtet, und bas Resultat biefer boppelten Beziehung ift, bag ber Butoberr bie naturliche Obrigfeit nicht nur bes Gutes, fonbern auch ber

<sup>4)</sup> Analog ift die Bestimmung bes lubifchen Rechts III. 8. 2., wonach ber Bermiether ben Miethcontract ohne Kundigung aufheben und ben Miesther aus bem Sause weifen barf, wenn biefer "unzüchtig und unredlich haus halt, ober unzuchtige und unrebliche Leute hegt". —

auf bem Gute wohnenben Personen ift. Er hat nach bem Ausbrucke bes älteren Rechts bas mundium über bie auf bem Gute wohnenben Leute, und baraus entwickeln sich im spatern Rechte einer Seits bie territorialen Rechte, bei Rittergütern bie Patrimonialgerichtsbarkeit, und bie gutspolizeilichen Nechte, und anderer Seits, weil bie Obrigkeit die Psticht hat, für bas geistige und leibliche Wohl ber ihr Untergebenen nach allen Richtungen zu sorgen, die Psticht zu Versorgung ber Gutsarmen 3), zur Sorge für gehörigen Schulunterricht 2c.

Daß biefe obrigfeitlichen Rechte bes Grundeigenthumers burchmeg zugleich ben Charafter ber Pflicht tragen, bag fie eben nur ber Realifirung ber hohern fittlichen Ordnung bienen follen, versteht fich nach ben bisberigen Erörterungen von felbft. Darin aber, baß fie einen wesentlichen Bestandtheil ber Rechte bes Grundeigenthumers bilben, liegt auch ber Brund, weshalb nach germanischem Rechte bie Fabigfeit, Grundbefit zu erwerben, nur benen aufteht, bie vollfommen an ihrem Rechte finb, und weshalb auch ber Mannsftamm bei ber Succeffion in bas Erbe bevorzugt ift. Sat ber Grunbeigenthumer bas Recht und bie Bflicht, in seinem Berrschaftsgebiet bie hohere Rechteordnung ju fcugen, fo fann auch nur benen bie Fabigfeit jum echten Gigenthume zugeftanden werben, welche überhaupt zum Schute ber hohern Rechtsorbnung zugelaffen werben, alfo bas Recht bes gerichtlichen 3weitampfs haben, Schoffen, Kurfprecher ic. fein fonnen; und an biefen Grunbfat bes altern Rechts schließen fich bie Bestimmungen bes spatern Rechts an, wonach beziehungsweise bie Fabigfeit Mitglied einer Bemeinbe

16 \*

o) Diefe Berpflichtung wird bereits in ben Capitularien anerfannt.

ju werben bei städtischen Grundstüden, abelige Geburt bei Rittergütern ic. als Erforderniß ber Erwerdsfähigseit aufgestellt wird. — Als eine natürliche Wirfung bieses Princips ist benn auch umgekehrt wieder anzusehen, wenn die Fähigkeit, in Gemeinder und öffentlichen Angelegenheiten mit zu rathen und zu stimmen an den Grundbesitz gefinüpft und baher das Stimmerecht in der Gemeinde, die Landstandschaft und Reichsstandschaft als auf den Häusern, Rittergütern und Territorien rubend ausgesaßt wird.

# s. 27. Gemeinschaftliches Gigenthum.

Der bisher erörterte Gegensat spricht fich endlich noch mit besonberer Scharfe in ber Behandlung bes Falles aus, wenn biefelbe Sache mehreren Personen gemeinschaftlich gehört. -Bom romifchen Gigenthumsbegriffe aus gestaltet fich bie Sache naturlich einfach fo, bag bas Eigenthum an ber gemeinschaftlichen Sache nach ibeellen Theilen getheilt gebacht, und jeber Miteigenthumer als ausschließlicher und unbeschränfter Eigenthumer feines ibeellen Untheils behandelt wirb, baher über biefen feinen Untheil beliebig und ohne Rudficht auf bas Intereffe feiner Miteigenthumer ju verfügen berechtigt, und burch bas Berhaltniß zu biefem nicht weiter beschranft ift, als bie factische Coerifteng ber verschiebenen Rechte an berfelben Sache mit fich bringt. Die naturliche Rolge bavon ift, bag jeber feinen Untheil beliebig veräußern fann, bag ferner, weil jeber nur über feinen Untheil, nicht aber über ben bes Unbern verfügen fann, ju allen Beschlugnahmen und Berfügungen, bie bie gange Sache betreffen, Ginftimmigfeit ber Miteigenthumer erforberlich, und bag endlich, weil biefe Ginftimmigfeit nicht erzwungen, in

Ermangelung ihrer aber mit ber Sache nichts vorgenommen werben kann, jeder Einzelne berechtigt ift, jederzeit mit ber actio communi dividundo auf Theilung zu klagen. —

Rach germanischem Rechte bagegen muß zwar auch. ober fann wenigstens bas Gigenthum einer gemeinschaftlichen Sache nach ibeellen Theilen getheilt gebacht werben, ber eingelne Miteigenthumer ift aber nicht ber absolute Berr feines ibeellen Antheils, fo bag er über benfelben beliebig und ohne Rudficht auf bas Intereffe ber übrigen Miteigenthumer verfugen fonnte; er ift vielmehr aus bemfelben Grunbe, aus welchem ber alleinige Eigenthumer einer Sache burch bie Rudficht auf feine Erben und Rachbarn in ber Disposition über fein Gigenthum beschränkt ift, auch bier und naturlich in höherem Grabe burch bas Berhaltniß beidranft, in welchem er zu ben übrigen Miteigenthumern fteht. Diefes Berhaltniß tann nun nach Entftehungsgrund und Bwed ber Gemeinschaft ein fehr verschiebenes fein, und bem Brincip bes germanischen Rechts gemäß fann es baber auch feine abstracten allgemeingultigen Regeln über alle Bemeinschaftsverhaltniffe geben; vielmehr entscheibet bie Natur bes concreten ber Gemeinschaft jum Grunde liegenben Berhaltniffes, weil fie bie fittliche Stellung ber Miteigenthumer ju einander bestimmt, auch über Umfang und Inhalt ber ihnen an ber gemeinschaftlichen Sache guftebenben Rechte. Go ftebt 2. B. bas Recht auf Theilung bem Ginzelnen gwar in ben Kallen zu, wo bie Gemeinschaft auf einem gufälligen Entftehungegrunde beruht, ober bas gange Bemeinschafteverhaltniß feiner Ratur nach ein beliebig lobliches, ober ber endliche 3wed ber Bemeinschaft Theilung bes gemeinschaftlichen Bermogens ift, wie a. B. bei einer Erbichaft, einem Compagniegeschaft zc. Es fallt aber weg, wenn wie bei einer Bergmertes ober Actiengefellschaft bie Theilung ober Beraußerung nur mit großem Schaben zu realifiren ift, ober wenn ber Gemeinschaft eine causa perpetua jum Grunde liegt, wie bei einer von ben Sausbesitern einer Stadt ober eines Stadttheils angelegten Bafferleitung ober eines zur Gemeinweibe acquirirten Grundftude, ober wenn endlich bas Befellschaftsvermogen von vorn berein nicht ichließlich zur Theilung, fonbern zu anderen 3meden bestimmt mar, wie 4. B. bei Bereinen fur religiofe ober fittliche 3mede, jum geselligen Bergnugen ic. Cbenfo enticheibet bie Ratur bes ber Gemeinschaft jum Grunde liegenben Berbaltniffes barüber, ob ber Gingelne feinen Untheil an einen Dritten veräußern ober nur unter Bergicht auf benfelben aus ber Bemeinschaft ausscheiben barf, fo wie ob und in wie weit eine Bererbung ftattfindet; und endlich werben auch bie Grunbfage über bie Berwaltung bes gemeinschaftlichen Butes burch bie Ratur jenes Berhaltniffes bestimmt. Dag ba, wo ber Einzelne wie bei einer Erbichaft ober einem Compagniegefchaft Theilung begehren fann, er auch in Betreff ber Berwaltung eine entscheibenbe Stimme hat, verfteht fich ebenfo fehr von felbft, ale bag er ba, wo er Theilung ju begehren nicht befugt ift, auch nicht berechtigt fein fann, burch feinen Biberfpruch bie bem Gemeinschaftenvede entsprechenbe nothwendige Bermaltung bes gemeinschaftlichen Gutes zu hindern. Bermoge feines Berhaltniffes ju ben übrigen Bemeinschafts= genoffen muß er vielmehr in folden Kallen als verpflichtet angesehen werben, fich in Betreff ber Berwaltung ben Beichluffen ber Majoritat ober ben Anordnungen ber nach ursprunglicher Bestimmung ober burch bie Natur ber Sache, wie g. B. be; ber ehelichen Gutergemeinschaft jur Berwaltung berufenen Berfonen au fugen, und bie Natur bes ber Gemeinschaft jum

Grunde liegenden Berhaltnisses hat wiederum barüber zu entscher, wie weit bas Berwaltungsrecht ber Majorität oder ber zur Berwaltung berusenn Personen geht, und wo solglich ein Widerspruchsrecht bes Einzelnen auf Grund seines Einzelrechts beginnt. —

Wenn die Doctrin zur Erklärung biefer verschiebenen, bei Gemeinschaftsverhältnissen hervortretenden Consequenzen des germanischen Eigenthumsbegriffs den Begriff eines Gesammt-eigenthums aufgestellt hat, so liegt dieser Annahme zwar in sosen ein richtiges Woment zum Grunde, als dergleichen deutschrechtliche Gemeinschaftsverhältnisse nicht nach den römisschen Regeln über communio zu beurtheilen sind, und als vermöge der Natur des der Gemeinschaft zum Grunde liegenden Berhältnisses in manchen Fällen das gemeinschaftliche Bermögen wirklich die Natur eines Gesellschaftsvermögens annehmen kann. Der Begriff selbst aber ist weder erschöpfend noch auch der Natur der verschiedenen Gemeinschaftsverhältnisse entsprechend, und nur als ein Bersuch zu betrachten, von römischerechtlichen Boraussetzungen aus deutschrechtliche Berhältnisse zu begreisen.

Zweites Capitel. Die dinglichen Rechte.

#### §. 28.

Berfchiedenheit des Princips ber binglichen Rechte.

Aus bem romifchen Gigenthumobegriff, wonach bas Gigenthum eben in ber absoluten und ausschließlichen Gerichaft über bie Sache besteht, folgt junachft von felbit, baß fein Dritter ein Recht irgend welcher Urt an ber Sache haben fann, in fofern es ihm nicht burch einen besonderen Billensact vom Gigenthumer eingeraumt ift, und bag bergeftalt constituirte jura in re aliena ale befonbere Befchrantungen bee Gigenthums in einem bestimmten icharf gezeichneten Gegenfate jum Gigenthume fteben. - Daraus, bag bas Gigenthum wie jebes Recht nach romifdem Begriffe ein reines Recht ift, bas fur ben Eigenthumer eine Pflicht irgend einer Urt nicht involvirt, folgt ferner, bag burch bingliche Rechte, welche eben nur Befdranfungen bes Gigenthums find, nur eine Minberung ber im Gigenthum liegenben Rechte hervorgebracht, nicht aber eine positive Bflicht bes Eigenthumers zu bestimmten Leiftungen begrundet merben fann. Der Gigenthumer ale folder bat nun bas Recht, beliebig über bie Sache au bisponiren, und bas Recht, jeben Dritten von ber Cache auszuschließen. Rechte fonnen folglich burch bingliche Rechte Dritter beschränft werben; es laffen fich bingliche Rechte conftituiren, vermoge beren ber Eigenthumer bestimmte Sanblungen nicht vornehmen fann, servitutes, quae consistunt in non faciendo, unb folche, vermoge beren ber Gigenthumer bestimmte Sanblungen von Seiten bes Inhabers bes binglichen Rechtes bulben muß, ser-Allein ba ber Gigenvitutes, quae consistunt in patiendo. thumer als folder nicht verpflichtet ift, etwas zu thun, fo laffen fich auch teine binglichen Rechte conftituiren, welche ben Gigenthumer zu bestimmten Leiftungen verpflichten, und baber merben servitutes, quae consistunt in faciendo, pon ben Römern für etwas juriftifch Unmögliches erflart. - Darque endlich. baß perfonliche Beziehungen zu bem Gigenthumer nach romischem Brincipe fein bingliches Recht an ben Sachen beffelben gu begründen vermögen, folgt, daß dingliche Rechte, benen ein persfönliches Berhältniß zum Grunde liegt, wie bei den verschiedenen Arten der beutschrechtlichen Leihe, für die Römer ebenfalls unconstruirbar sind 1), so daß der Kreis der möglichen dinglichen Rechte im römischen Rechte ein sehr beschränkter ist.

Eine Ausnahme bilbet bie Emphyteuse, bie allerbings nach ganz andern Principien construirt ist. Diese Ausnahme ist aber nur eine scheindare. Denn die Emphyteuse ist, wie schon ihr Name zeigt, überall nicht römischen Ursprungs, sondern erst später als ein in den eroberten Provinzen vorgesundenes Institut in das System des römischen Rechts mit ausgenommen, und die merkwürdige Thatsache, daß die römischen Juristen, trot ihrer sonstigen Meisterschaft im Individualistren, gar nicht im Stande zu sein scheinen, die individuelle Natur des emphyteutischen Contracts zu begreisen, und darüber im Iweisel sind, ob der emphyteutische Contract als emtio venditio, ober als locatio conductio anzusehen sei, zeigt zur Genüge, wie fremd berartige Rechtsverhältnisse der römischen Anschauungs-weise sind.

Der germanische Eigenthumsbegriff bagegen macht eine größere Mannigsaltigkeit binglicher Rechtsverhaltnisse möglich. Eines Theils nämlich ist bas Eigenthum nach germanischem Begriffe nicht ein reines Recht ohne Pflicht, sonbern ein Recht, auf bem auch Pflichten ruhen, und baher ist es weber unnatürslich noch juristisch unmöglich, bingliche Rechtsverhältnisse zu schaffen, welche ben Eigenthumer zu bestimmten Leistungen verpflichten — Reallasten, Renten u. s. w. Anbern Theils

<sup>1)</sup> In gewiffen Sinne fonnte man hier bie Spothet als Ausnahme, aber eben auch nur als vereinzelte Ausnahme gelten laffen.

ift bas Eigenthum nach germanischem Begriffe nicht ein so ausfcbliefliches Recht, bag Rechte britter Berfonen an ber Cache baburch ichlechthin ausgeschloffen werben; vielmehr begrunbet bie fittliche Bflicht bes Eigenthumers, beim Gebrauche feines Rechts biejenigen Rudfichten zu respectiren, welche er auf Grund besonberer perfonlicher Berhaltniffe bestimmten Bersonen, 3. B. ben nachften Erben, Rachbarn u. f. w., ichulbig ift, Rechte für biefe, welche, neben bem Rechte bes Gigenthumers beftebent, ihren Grund nicht in einem Willensacte bes Letteren, fonbern unmittelbar in bem perfonlichen Berhaltniffe ju bem Eigenthumer haben. Eriftiren folche Rechteverhaltniffe nun fcon ohne Bertrag, fo ift bamit naturlich von felbft bie Doglichfeit gegeben, burch Bertrag neue Berhältniffe ahnlicher Urt ju conftituiren, und Vertragen, welche junachft ein perfonliches Berhaltniß begrunden, jugleich einen binglichen Charafter ju geben. Go ergeben fich gang von felbft bie verschiebenen Arten ber Leibe, bei benen ber Beliebene auf Grund bes zwischen ben Contrabenten begrundeten perfonlichen Berhaltniffes zugleich ein bingliches Recht an ber Sache erwirbt, bas bingliche Recht aber burch bas perfonliche Berhaltnis bebingt und getragen wirb, fo bag es nicht unmittelbar auf einen Dritten übertragen werben, biefer Dritte baffelbe vielmehr nur burch Gintreten in bas perfonliche Berhaltniß und burch neue Berleihung von Seiten bes Grundherrn erwerben fann.

## Dritter Abschnitt.

Das Obligationsrecht.

Erftes Capitel. Das Recht der Verträge.

§. 29.

Entstehung und Rechtsgrund ber Obligation.

Das germanische Vertragsrecht ist ganz einsach auf die Vorschrift bes Sittengesets gegründet, daß Verträge gehalten werden müssen. Was ein Mensch versprochen hat, das muß et, — wenn anders der Inhalt seines Versprochens nicht ein unsittlicher war, — erfüllen, und aus dieser sittlichen Berspssichtung des Promittenten entspringt die sittliche Verechtigung des Promissars, Erfüllung des Versprechens zu sordern, so wie bei der Unzweiselhaftigkeit dieser Verpssichtung und Verechtigung das Recht und die Pslicht des Staates, den Promittenten zur Erfüllung seines Versprechens zu zwingen. Der Rechtsgrund der Obligation ist also das Versprechen des Promittenten, das demgemäß auch Inhalt und Umfang der Obligation be-

ftimmt, - ber Schuldner muß erfullen, weil er es verfprochen hat, und mas er versprochen hat; - und wenn auch in ber Regel, um ein feftes Rechtsverhaltniß unter ben Baciscenten au erzeugen, eine Acceptation bes Berfprechens von Seiten bes Bromiffare erforberlich ift, fo bleibt boch bas Berfprechen bes Schuldners immer bie Bafte bes gangen Berhaltniffes, und awar so fehr, baß jene Acceptation nicht schlechthin und unter allen Berhältniffen nothwendig ift 1). Daraus folgt benn auch, baß, weil bie sittliche Berpflichtung von ber Thatsache ber Einigung ber Contrabenten, nicht aber von ber Form bes Berfprechens abhangig ift, auf bie Form bes Bertrages auch nichts weiter anfommen fann, vielmehr aus jebem Bertrage, vorausgesett natürlich, baß fein Abschluß erweislich und fein Inhalt nicht ein unfittlicher ift, - eine Rlage auf Erfullung entfpringt. Aus anbern Grunben freilich fann eine bestimmte Form bes Bertrages ju feiner Gultigfeit erforberlich gehalten werben ober üblich fein. Go g. B., um bie Thatfache ber Berfection bes Bertrages ju constatiren, ber Sanbichlag, bas Geben eines Sanbgelbes ober ichriftliche Abfaffung, ober im Intereffe Dritter eine gewiffe Bubli= citat, ober um leichtfinnige Bertrage ju verhuten, obrig = feitliche Bestätigung ober Schriftlichfeit u. f. w. Dergleichen Borfcbriften berühren aber naturlich bie Theorie von ber Entstehung ber Obligation nicht weiter.

<sup>1)</sup> So 3. B. bei Erbvertragen bie Acceptation von Seiten ber Dritten, welche ein Erbrecht aus bem Bertrage erwerben sollen. Auch die Bollsansicht legt bas Gewicht ausschließlich auf bas Bersprecheu, so baß 3. B.
Laien sich gewöhnlich nur barauf berufen, ber Schuldner habe es versprochen, und selten ober nie fur nothig halten, noch hinzuzusegen, baß
sie bas Bersprechen auch acceptirt hatten.

Die Romer anerkennen naturlich auch, bag ber Menfc fittlich verpflichtet fei, basienige, mas er verfprochen bat, ju erfüllen; fie behandeln aber gang confequent auch biefe fittliche Bflicht, wie jebe anbere, b. h. als eine Bflicht, beren Erfullung, eben weil fie eine sittliche Bflicht ift, lediglich bem Bewiffen bes Gingelnen überlaffen bleiben muß, und vom Staate nicht erzwungen werben barf. Auch muß man vom romischen Standpunfte aus felbft bas Recht bes Bromiffars, Erfullung bes Berfprechens ju forbern, in Abrebe ftellen. Denn abaes feben bavon, baß, wie im allgemeinen Theile nachgewiesen ift, nach romifcher Unficht jebes Recht bes Ginzelnen aus feinem Willen und feiner Rraft, biefen Willen zu realifiren, entspringt, erzeugt jebenfalls ein Berfprechen junachft nur eine fittliche Berpflichtung bes Promittenten, baffelbe zu erfüllen, und baraus fann man ein Recht bes Promiffars, Erfullung ju forbern, nur bann ableiten, wenn man überhaupt von ber Boraussehung ausgeht, bag bie Menschen einander zur Erfüllung bes Sittengesetes zu zwingen berechtigt finb. Beht man von biefer Boraussegung aus, fo verfteht fich freilich bas Recht bes Bromiffare von felbft; laugnet man fie bagegen, wie bie Romer thun, fo fann man confequenter Beife auch bem Bromiffar nicht bas Recht zugefteben, ben Bromittenten gur Erfullung feiner aus bem Berfprechen originirenben fittlichen Berpflichtung zu zwingen. Daber muß benn zunächst bas bloße Berfprechen, bie Pollicitation, für etwas juriftisch gang Irrelevantes erflart werben; bie Sache wird aber auch baburch nicht wesentlich geanbert, bag bas Versprechen bes Promittenten vom Bromiffar acceptirt wirb. Denn auch bei einem bergeftalt entstandenen Bertrage murbe ber eigentliche Obligationsgrund boch immer burch bas Berfprechen bes Schuldners gebilbet

merben; bas Berfprechen bes Schulbners anbert aber burch bas Singufommen ber Acceptation feine urfprungliche Ratur nicht. vielmehr wird baburch ebenso wie burch ein eibliches Belöbniß mur bie fittliche Berpflichtung verftarft, und baher hat benn auch bas romifche Recht bis in bie fpatefte Beit ben Grundfas feftgehalten, bag aus einem blogen Bertrage nur eine fittliche Berpflichtung - naturalis obligatio aber feine Rlage auf Erfullung entfpringe. alte Civilrecht ging noch weiter, und nahm von Bertragen überhaupt feine Rotig; in biefer Scharfe aber vermochten bie Romer bas Princip begreiflicher Beife nicht burchzuführen. Deshalb unterscheibet bas pratorifche Recht zwischen ben Fällen, in benen burch Bertrag eine neue Obligation begrundet wird, und in benen ein auf einer civilis causa beruhenbes Recht burch Bertrag aufgehoben ober gemindert wird, und berudfichtigt in ben letteren Källen ben Inhalt bes Bertrage in fofern, bag er bem Rlager, ber eine flagbare Forberung verfolgt, auf Brund ber ihm entgegenftehenben naturalis obligatio ben Rechtoschus Das Brincip bagegen, bag aus einem felbft eiblich bestärften pactum feine Rlage entspringt, wirb, wie gesagt, nicht nur im pratorischen, sonbern selbst noch im justinianischen Rechte festgehalten, und nur in einzelnen wenigen Fallen, 3. B. beim constitutum, bavon abgewichen.

Auf biefem Wege können also bie Romer zur Construction einer klagbaren Obligation nicht gelangen, vielmehr ergiebt sich für sie zu solchem Behuse bie Rothwendigkeit eines wesentlich andern Ausgangspunktes, und dieser ber römischen Unschausungsweise natürliche Ausgangspunkt ift bas in ber natürzlichen Freiheit bes Menschen begründete Recht, Ansbere seinem Willen bienstbar zu machen. 3m Busere seinen Willen bienstbar zu machen.

ftanbe ber naturlichen Freiheit hat jeber, - vorausgefest baß er bie bagu erforberliche phyfifche Kraft befitt, - bas Recht, Unbere zu unterjochen, und folglich auch bie Befuguiß, ihnen, ftatt fie ju unterjochen, mit ber Drobung größeren Uebele beftimmte Berpflichtungen aufzulegen, zu beren Erfüllung bie Obligirten gwar fittlich nicht verbunden find, aber boch burch bie Kurcht por größerem Uebel und eventuell burch bas Recht ber Starte gezwungen werben. Auf biefe Beife werben burch ben Billen und bie größere Starte bes Ginen und bie Unterwerfung bes Unbern unter biefen Billen auch im Buftanbe ber naturlichen Freiheit Rechteverhaltniffe begrundet, welche in ihrer außern Ericbeinung ben burch Bertrage erzeugten Rechtsverbaltniffen abnlich fint, ihrem innern Befen nach fich aber baburch von biefen unterscheiben, bag bas gange Rechts verhaltniß aus bem Billen bes Forberungsberech. tigten hervorgegangen ift, und baß folglich Inhalt und Umfang ber Obligation nicht, wie beim Bertrage, burch bas Berfprechen bes Bromittenten, fonbern burch bie Korberung bes Begehrenben bestimmt wirb, und nicht bie fittliche Berpflichtung bes Schulbnere, fonbern ber Bille und bie Starfe bes Forbernben ben Dbligationsgrund bilbet.

Dieses in der natürlichen Freiheit des Menschen begründete Recht, anderen Bersonen Berpflichtungen aufzulegen und sie zur Erfüllung derselben zu zwingen, erleidet im Staate natürlich die wesentliche Beschränkung, daß Niemand dem Andern mit Gewalt und wider seinen Willen dergleichen Berpflichtungen ausliegen darf. Dagegen hat der Staat überall feine Beranlassung zum Einschreiten, wenn der zu Obligirende sich die Ausstellung solcher Verpflichtungen gefallen läst und ohne Wiber

fpruch bulbet; im Gegentheil bat er nicht nur folche Auflegung zu gestatten, fonbern auch bas baburch fur ben Obligirenben begrundete Recht zu ichuten. Der Erwerb eines Korberungerechts fteht bem Erwerbe bes Gigenthums einer Sache gang parallel. Wie jemant bas Gigenthum einer Sache baburch erwirbt, bag er biefelbe haben will und biefen Willen in Begenwart bes Gigenthumers und ohne beffen Biberfpruch burch eine biefen Willen ausbrudenbe Sanblung (mancipatio) realifirt, fo erwirbt er ein Forberungerecht baburch, bag er ben Billen hat, eine bestimmte Berfon zu obligiren, und biefen Willen burch eine bemfelben entsprechenbe und von bem au Obligirenben ohne Wiberfpruch gebulbete Sanblung realifirt, und ber Staat hat, wie er in jenem Falle bas Gigenthum bes Erwerbers anertennt und ichutt, in biefem bas Forberungsrecht bes Obligirenben anzuerkennen und ju fchugen. Go fonnen also auch im Staate obligatorische Berhaltniffe entfteben, beren Erfüllung ber Staat im Kalle einer Rlage erzwingt. Sie muffen aber, um biefe Wirfung zu haben, ben Stempel bes fo eben bargelegten Ursprungs tragen, und eine Klage auf Erfüllung fann also nur in soweit aus ihnen entspringen, als bas gange Forberungeverhaltniß fich als ein aus bem Willen bes Forberungsberechtigten originirenbes barftellt, alfo nicht ber Wille und bas Berfprechen bes Schuldners, fonbern ber Wille und bie Sandlung bes Forbernben ben Obligationsgrund bilbet und Umfang und Inhalt ber Leiftung bestimmt hat.

Bur Begründung einer Obligatio civilis ift alfo erforberlich: ber Bille bes Creditors, einen Undern zu obligis ren, und eine biefen Billen bekundende Sandlung, und sodann ein Geschehenlaffen, Dulben biefer Sands lung von Seiten bes zu Obligirenden. Dadurch, baß ber Lettere seine Zustimmung ausbrudlich zu erfennen giebt, wird bie Rechtswirfung ber obligirenden Handlung natürlich nicht gestört, ba bie ausbruckliche Zustimmung ja grade bas Dulbenwollen außer Zweisel setzt, und fo fann sie, wie z. B. bei der Stipulation, nicht nur üblich sein, sondern selbst zur Constatirung bes pati ersorberlich werden, zum Begriffe und Wesen eines Contracts aber gehört sie principiell betrachtet nicht, vielmehr genügt bazu die durch das Dulben des obligirenden Actes bekundete Unterwersung des Schuldners unter den Willen des Creditors. Hiernach fann, indem wir dabei der Darstellung von Gaius solgen, eine obligatio civilis begründet werden:

1) Re, b. h. burch eine Leiftung, welche in ber Abficht, ben Empfanger zu obligiren ober boch wenigftens Rechtswirfungen zu erzeugen, vorgenommen wirb. Diefe als bie allgemeinste und natürlichste Obligationsart wird von Baius auch querft erwähnt, und eine nabere Explication von ihm für überfluffig gehalten; auch hat, weil ber ihr jum Grunde liegenbe Bebante ben Romern fo natürlich ift, ber Begriff eines Real contracts bei ihnen eine folche Dehnbarfeit, bag nicht nur bie Innominatcontracte baraus bervorgeben, fonbern auch bas Conbictionensuftem fich leicht und naturlich baran anschließt 2). Der obligirenben Sanblung fonnen und werben in ber Regel Berabrebungen und Bertrage voraufgegangen fein; biefe haben aber juriftisch feine andere Bebeutung, ale bag baburch bie Richtung bes animus obligandi conftatirt wirb, weshalb benn auch bei ben Innominatcontracten ber Leistenbe nicht nur auf bie Begenleiftung flagen, fonbern ftatt beffen auch bas in Be-

<sup>2)</sup> Daher ftellt 3. B. Gaius als Beifpiele einer obligatio re contracta bas mutuum und bie condictio indebiti ohne weitern Unterschied gusfammen.

maßheit der Convention Gezahlte zurückfordern kann, der Empfanger sich also, so lange er nicht feiner Seits ebenfalls geleistet, der Ruckforderungsklage gegenüber nicht auf die Convention derufen darf. Das Requisit einer animo obligandi vorgenommenen Leistung wird übrigens von den Römern so streng genommen, daß zwar aus dem Commodat, nicht aber aus dem Precarium eine Klage entspringt, weil dieses letzter nicht in einem dare oder sacere des dominus und einem pati des Empfängers, sondern umgekehrt in einer Bitte des Precaristen und einem pati des dominus seinen Grund hat 3), und baher keine obligatio civilis erzeugen kann.

2) Verbis. Auch burch Worte fann nach römischer Anficht eine klagbare Obligation begründet werden, nur muß das badurch zu erzeugende obligatorische Berhältniß den oben bezeichneten Charafter haben, sich also nicht als ein vom Schuldsner ausgehendes und vom Creditor acceptirtes Versprechen, sondern als eine vom Creditor ausgehende und vom Debitor gebuldete Ausslegung einer Verpflichtung darstellen. Solcher Verbalcontractsormen hat das römische Recht zwei: das nexum und die Stipulation. Daß beim nexum sich nicht der Schuldner durch sein Zahlungsversprechen, sondern der Creditor durch die von ihm gesprochenen Worte den Schuldner obligirte, und vom Schuldner nur ein Dulden dieses Obligirens nöttig gehalten wurde, kann, wie an einer andern Stelle bereits aussegesührt ist, nach den Worten der Zwölstafeln: quum nexum

<sup>3)</sup> L. 1. D. de precario: Precarium est, quod procibus petenti utendum conceditur, quamdiu is, qui concessit, patitur. L. 2. §. 3. eod. Habere precario videtur, qui possessionem vel corporis vel juris adeptus est ex hac solummodo causa, quod proces adhibuit et impetravit, ut sibi possidere aut uti lice at.

faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita jus esto, fo wie nach ber Analogie ber Mancipationsformel und ber beim nexum üblichen Liberationsformel nicht wohl bezweifelt merben. Bei ber Stipulation ift awar, wie bereits erwähnt, eine einwilligende Antwort bes Schulbners auf bie an ihn gerichtete Frage ublich und erforberlich; biefe Antwort muß aber und barf nichts Unberes als bie Erflarung ber reinen Ginwilligung bes Schulbners in bie Forberung bes Crebitors enthalten, unb bas Wefen ber Stipulation besteht eben barin, bag nicht ber Schulbner fonbern ber Crebitor Umfang und Inhalt ber Oblis gation bestimmt, und ber Schulbner fich biefer Bestimmung unterwirft. Dies zeigt fich befonbere flar in ber fvatern Bebanblung ber Stipulation. Schon gur Banbectenzeit batte fie ben Charafter eines formlichen Contracts in fofern abgeftreift, als bie Contrabenten fich beliebiger Borte in beliebiger Sprache bebienen fonnten, und burch bie Conftitution Leo's 4) benfelben pollig perloren; nichts besto weniger wird ienes Requisit als jum Befen ber Stipulation gehörig feftgehalten, und bie Stipulation für ungultig erflart, wenn ber Schuldner feine Ginwilligung limitirt abgiebt, ober irgend etwas felbfiffanbig beftimmt, auch ber Unterschied zwischen Stipulation und pactum fortwährend als bestehend betrachtet. 5)

3) Literis. Sier ift wieber berfelbe Gegenfas. Der

<sup>4)</sup> L. 10. C. h. t.

a) Diefer Unterschied zwischen ber Stipulation und bem pactum ist offenbar ganz derselbe wie der zwischen der Mancipation und der Tradition. Wenn der Tradent eine Sache giebt, oder der Schuldner eine Leistung verspricht, und der Erwerber dies acceptirt, so ist dies nach swischecht unsglitig. Damit das Beschäft gultig werde, muß die Sache umgekehrt werden. Weshalb übrigens später die Tradition und nicht auch das pactum als gultiger Twertsgarund besoandelt wurde, ift bereits erwähnt worben.

Ereditor begründet durch Eintragung in seine Rechnungsbucher ober Umschreibung das Forderungsverhältniß, nicht der Schuldener, und die Begründung eines Schuldverhältnisses durch Ausstellung eines Schuldscheins ist nach Gaius ein genus obligationis proprium peregrinorum.

4) Consensu. In vier Rallen fann burch blogen Confens eine Obligation begrundet werben: Rauf, Miethe, Danbat und Societat. Sie bilben gewiffermaßen eine Ausnahme, und werben von Gaius auch baburch, wie er biefe Contracte ipeciell nennt, als folde bingeftellt. Beim Manbat und ber Societat erflart fich bies baraus, baß fie feine folche Berpflichtungen erzeugen, wie bie übrigen Contracte, indem ber Berpflichtete fich burch Aufruf feiner Berpflichtung entziehen fann. Auch geht beim Manbate ber Auftrag vom Manbanten aus, fo baß nach biefer Seite bin bas Manbat nichts Singulares Beim Raufe aber fann man ftatt ber uns geläufigen Auffaffung auch fo graumentiren : ber Berfaufer verspricht nicht bie Sache, fonbern forbert ben Breis, und ber Raufer verspricht nicht ben Breis, fonbern forbert bie Sache, und ebenfo bei bem Miethcontracte, und fo ließe fich allenfalls bie Rlagbarfeit biefer Contracte rechtfertigen. Inbeg ift biefe Rechtfertigung boch immer miglich, und baher behandeln bie Romer Rauf und Miethe, beren erceptionelle Behandlung wohl burch bas Ber= fehrebeburfniß herbeigeführt worben ift, auch in fofern immer ale fingulare Rechtegeschafte, bag bie Rlagbarteit berfelben ftreng auf ben Begriff berfelben beschränft, und a. B. nicht analog auf Taufch und andere ahnliche Befchafte ausgebehnt wirb.

### s. 30. Begriff und Befen ber Obligation.

Dem so eben erörterten Gegensate entsprechend wird auch Begriff und Wesen ber Obligation verschieben gefaßt. Das germanische Recht geht von ber sittlichen Berpflichtung bes Promittenten aus, läßt aus bieser bas Recht bes Creditors hervorgehen, und faßt bemgemäß die Obligation als ein zwischen ben Baciscenten bestehenbes Rechtsverhältniß auf, welches auf ber einen Seite Verpflichtungen, auf ber andern Seite Rechte begründet, während die Römer das Recht bes Creditors aus seinem Willen und seiner Handlung hervorgehen lassen, und bemgemäß die Obligation lediglich als ein Forberung brecht bes Creditors auffassen und bekandeln 1).

Freilich führen beibe Auffassungen im Allgemeinen zu bemfelben Resultate, indem, wenn einer Setts vom römischen Standpunkte aus betrachtet der Creditor ein schlechthinniges Recht auf Erfüllung erwirdt, anderer Seits auch vom germanischen Standpunkte aus gesagt werden muß, daß der Schuldner streng an sein Wort gedunden ist, daran nicht brehen noch beuteln darf, und daraus solglich auch ein volles Recht für den Creditor entspringt. Indeß ist der Gegensat doch keineswegs bedeutungslos.

1) Zunächst führt berfelbe zu einer principiellen Berfchiebenheit in ber Behanblung zweiseitiger Berträge. Bom Standpunkte bes germanischen Rechts aus muffen bieselben natürlich gang einsach als Berträge behandelt werden, bei benen bas burch sie begründete Rechtsverhältniß auf beiben Seiten

<sup>1)</sup> Bgl. Stahl Philosophie bee Rechte. II. 1. G. 397.

Rechte und Berbinblichfeiten erzeugt; bas burch fie begrunbete Rechtsverhaltniß bleibt aber immer ein Rechtsverhaltniß, und baraus geht bie allgemeine Regel hervor, bag ber Ginzelne nur in soweit Erfullung ju forbern fittlich berechtigt ift, als er feiner Seits erfüllt hat. Bom Standpunkt bes romifchen Rechts aus laffen fich zweiseitige Bertrage eigentlich gar nicht conftruiren. Denn eine Obligation, welche burch ben Willen bes Crebitors bem Debitor aufgelegt wirb, ift ihrer Ratur nach eine einseitige, und bas baraus hervorgehenbe Recht bes Crebitors wie jebes Recht nach romischem Begriffe ein reines Recht. Bie baber bie Romer auch nur fur einseitige Obligationen Rechtsformen haben und z. B. ein Taufch, nur fo in Stipulationsform gebracht werben fann, bag zwei Stipulationen vorgenommen werben, welche bann in gar feinem rechtlichen Busammenhange mit einander fteben, fo legen fie auch bas 3. B. burch Rauf und Diethe begrunbete Rechtsverhaltniß in zwei felbstständige Forberungerechte aus einander, welche ftreng genommen ebenfalls in feinem rechlichen Busammenhange mit einander ftehen, und von benen jebes burch eine felbftftanbige Rlage - actio emti unb venditi, locati unb conducti - gefcutt ift, und von bem Berechtigten fofort auf Grund bes Bertragsabichluffes und ohne Rudficht barauf, ob er feiner Seits erfullt hat ober nicht, geltenb gemacht werben fann. In ber Anwendung wird biefes Princip freilich baburch gemilbert, baß bem Beflagten, wenn ber Rlager feiner Geite nicht erfullen will, eine exceptio gegeben wird 2); es bleiben jeboch noch manche praftifche Folgen übrig. Go j. B. ber Sab, baß

<sup>2)</sup> Die Thatsache, bag bies von ben Romern ale eine wirfliche exceptio aufgefaßt wird, also ber Strenge nach nicht icon im Welen bee Beretrages liegt, beweift bie Richtigfeit ber obigen principiellen Auffaffung.

beim Kaufe die Gefahr ben Käufer trifft, indem die Kömer einsach dawon ausgehen, daß durch den Untergang der verkauften Sache nur das Object der Forderung des Kaufers untergeht, dies aber die Forderung des Berkaufers, dem unter diesen Umständen die exceptio doli nicht opponirt werden kann, nicht afsicirt, während es und natürlicher zu sein scheint, zu sagen, daß der Berkaufer, welcher seiner Seits nicht leisten kann, auch die Gegenleistung zu sordern nicht berechtigt sei. Ebenso der Sat, daß dei der Dienstmiethe der locator die merces zu sordern berechtigt ist, si per eum non steut, daß er seiner Scits nicht leistet, während vom Standpunkte des germanischen Rechts aus, wenn der Miether veränderter Umstände halber von den Diensten keinen Gebrauch machen kann oder will, nur die Forderung billiger Entschädigung begründet sein wurde 3).

2) Eine praktisch wichtigere Folge ber Berschiebenheit bes Begriffs ber Obligation ist die Berschiebenheit in ber Behandstung ber Stellvertretung bei Berträgen. Geht man von ber sittlichen Berbinblichkeit bes Schuldners als bem Rechtsgrunde ber Obligation aus, so kann es keinen wesentlichen Unterschieb

<sup>3)</sup> Bahrend nach römischem Rechte ter locator schlechthin zur Jahlung ber merces verpflichtet ift und nur bann eine exceptio doli hat, wenn ber conductor burch anberweitige Bermiethung seine Arbeit verwertibet hat, also boppelten Arbeitslohn ziehen wurde, machen 3. B. die neueren Seerechte beim Frachtcontracte, von bem Brincip ausgehend, baß ber Schiffer nur eine billige Entschätigung sorbern könne, biese Horberung entweder von bem Umftande abhängig, baß er feine andere Fracht, um welche er sich bes mühen muß, sinden kann, wobei er benn entgegengesetten Falls nur einen Schadensanspruch wegen ber etwaigen Differenz und wegen bet Beitverlustes hat, oder verpflichten den Berfrachter zur Bezahlung der hals ben Bacht als Aversonsquantum. Auf demselben Princip beruht auch die in den Geschieden vorkommende Bestimmung, wonach jeder Theil gegen Bablung eines bestimmten Aversonsquantums den Bertragagaussehen kann ic.

machen, ob bas Berfprechen, aus bem bas obligatorifche Berbaltniß entspringt, bem Bromiffar felbft ober bemienigen, ber feine Stelle vertritt, geleiftet worben ift. Bom fittlichen Stanbpunfte aus betrachtet binbet bas Beriprechen bes Promittenten biefen im lettern Falle grabe fo gut wie im erftern, und umgefehrt ift basienige, mas ber Manbatar fraft ber ihm ertheils ten Bollmacht verheißt, fur ben Manbanten grabe fo binbenb. als ob biefer es felbft verheißen hatte. Daraus folgt benn auch von felbit, bag Bertrage burch Stellvertreter gultig abgeichloffen werben tonnen, und zwar mit bemfelben Rechtseffect. als ob bie Bollmachtgeber unmittelbar mit einander contrabirt hatten, und es hangt lediglich von bem Willen ber Contrabenten ab, ob ber Bertrag auf ben Ramen bes Manbanten ober auf ben bes Manbatars gestellt, und biefer ober jener baraus vervflichtet und berechtigt werben foll, wie benn überhaupt bie Regel bes romischen Rechts, bag Bertrage nur unter ben Contrabenten Rechtswirfungen erzeugen, vom Standpunfte bes germanischen Rechts aus wesentliche Mobificationen erleibet. -Mus bem römischen Begriffe einer obligatio bagegen folgt eben fo nothwendig, bag nur berjenige, ber bie obligirende Sandlung vornimmt, Rechte baraus erwerben, und nur berjenige. ber fich biefe Sanblung gefallen lagt, baburch vervflichtet merben fann. Denn bas in ber natürlichen Freiheit bes Menichen begrundete Recht, andere jur Erfüllung feines Billens ju gwingen, fann feiner Natur nach nur zwischen bem 3mingenben und bem Bezwungenen Rechteverhaltniffe erzeugen, und bie naturliche Folge biefes Princips ift, bag Bertrage burch Stellvertreter überhaupt nicht abgeschloffen werben fonnen. Manbatar fann nur im eigenen Namen contrabiren, und wird perfonlich obligirt und berechtigt; ein birectes Rechtsverhaltniß zwischen bem Manbanten und bem Dritten entsteht aus solchem Bertrage nicht, und nur in sofern werben die praktischen Consequenzen in späterer Zelt gemilbert, als bem Manbanten und gegen ben Manbanten eine utilis actio gegeben wird.

3) Enblich führt ber obige Gegensat noch ju einer eigenthumlichen Berichiebenheit in Betreff ber Rechtshülfe, welche ber Staat bem Gläubiger gewährt. Beht man von ber fittlichen Berbinblichfeit bes Schuldners und ber Berechtigung bes Staates aus, ben Schuldner jur Erfüllung biefer Berbinblichfeit zu zwingen, fo ift es auch gang natürlich, bag ber vom Staate gegen ben faumigen Schulbner anzuwenbenbe 3mang birect auf bie Erfüllung jener Berbindlichkeit gerichtet wirb, es alfo lebiglich von ber Beichaffenheit ber zu erzwingenben Leiftung abhangt, ob ber Schulbner mittelft 3 mangerecution bagu angehalten ober bie Erecution auf andere Beije vollftredt wirb. - Bom romifchen Standpunfte aus fann man bagegen zu einer birect auf Erzwingung ber ftipulirten Leiftung gerichteten Erecution nicht wohl gelangen. Im Buftanbe ber naturlichen Freiheit macht berjenige, welcher einem Anbern eine Berpflichtung auferlegt bat, gegen biefen, wenn er bie Bervflichtung nicht erfüllt, einfach von feiner größern Starte Bebrauch, und verfährt vermoge feiner naturlichen Freiheit mit ihm, wie er Luft und Macht hat. Diefes Recht erleibet burch bie Grundung bes Staates feine Beranterung, vielmehr besteht bie vom Staate bem Forberungsberechtigten gewährte Rechtshulfe grabe barin, bag ber Staat benfelben in feinem Unterwerfungerechte ichutt und ihm geftattet, burch manus injectio bie absolute Berrichaft über ben nicht gablenben Schulbner ju erwerben, und es ift nur eine naturliche Confequeng biefes Rechtsverhaltniffes, wenn bie 3mölftafeln mehreren Gläubigern ausbrudlich bas Recht zugestehen, ben gemeinschaftlichen Schuldner in Stude zu zerschneiben und so unter sich zu theilen, indem es nach den Grundprincipien bes römischen Rechts lediglich dem Gewissen der Gläubiger überlassen bleiben muß, ob sie von diesem allerdings barbarischen, aber in der natürlichen Freiheit begründeten Rechte Gebrauch machen wollen. Eine weitere natürliche Consequenz dieser Auffassung der Rechtshülse ist den auch, daß, als spärer die Plebs die Ausstehung der Schuldnechtschaft durchsehte, nur eine Bollstreckung der Execution in das Vermögen des Schuldners übrig blieb, und daher, um diese realisstren zu können, jeder Anspruch bei der Condemnation in eine Gelbschuld verwandelt werden, die Condemnation also immer auf Gelb lauten mußte.

#### S. 31.

#### Berschiebenheit bes Inhalts der einzelnen Bertrage.

Wenn der Charafter der Universalität, der dem römischen Rechte beigelegt wird, häusig für das römische Obligationenrecht noch mit besonderem Rachdruck in Anspruch genommen und deshauptet wird, daß mindestens dieses ein für alle Zeiten und Bölfer passendes Recht, eine wahre allgemeingültige Enthüllung der Ratur der Sache sei, so liegt dieser Behauptung hauptsächlich die allerdings richtige Thatsache zum Grunde, daß das römische und germanische Recht, trop der Grundverschiedenheit ihres Charafters dei einer bestimmten Klasse von Berträgen zu ziemlich gleichen Resultaten gelangen. Diese Gleichheit aber beschräfter, und hat hier ihren ganz natürlichen Grund.

Bergleichen wir namlich bie einzelnen Bertrage ihrem Inhalte nach mit einanber, fo laffen fie fich in verschiebene Rlaffen

theilen, je nachbem fie auf bie Realifirung eines bestimmten fittlichen 3medes, ober nur auf bie Befriedigung eines gewohnlichen Berfehrsbedurfniffes gerichtet finb, und je nachbem ferner bauernbe Beziehungen unter ben Contrabenten burch fie begrunbet werben, ober nur eine einmalige Leiftung ben Begenftanb bes Bertrages bilbet. Befteht nun ber principielle Begenfat zwischen bem romischen und germanischen Rechte barin, bag bas lettere überall von bem Inhalte bes Sittengefetes, bas erftere bagegen von bem Princip ber naturlichen Freiheit ausgeht, und bie Erfüllung bes Sittengesetes bem Bewiffen ber Einzelnen überläßt, fo ift junachft einer Seits flar, bag bei folden Bertragen, welche zwischen einander fonft fremben Berfonen gur Befriedigung ihrer Vertehrsbeburfniffe und um bes beiberfeitigen Bortheils willen abgeschloffen werben, und feine bauernben Begiehungen zwischen ben Contrabenten begrunden sollen, sonbern nur eine einmalige Leiftung zum Begenftanbe haben, wie bies beibes namentlich beim Raufe ber Kall ift, bie Borfchriften bes Sittengefeges fich gang von felbft auf bie Forberung eines reblichen Berhaltens ber Contrabenten bei Gingehung bes Bertrages und gemiffenhafter Erfüllung beffelben reduciren. Gin Debreres als eine gegenseitige bona fides bei Abschließung und Erfüllung bes Bertrages forbert bas Sittengefet eben bei folchen Bertragen nicht, und baber beschränfen fich benn auch naturlich bie Borfchriften bes germanifchen Rechts eben hierauf. ber anbern Seite ift aber auch bie Berpflichtung ber Contrahenten zu einer gewissen gegenseitigen bona fides bei Eingehung und Erfüllung von Bertragen eine unabweisbare Forberung bes Berfehrsbeburfniffes. Dhne ein gewiffes Maag von Reblichfeit, von Treue und Glauben, fonnen Sanbel und Banbel nicht bestehen, und ein Recht, welches bie Janorirung ber For-

berungen bes Sittengesetes auch bei Bertragen consequent burchführen wollte, murbe bamit allen Berfehr, wenn nicht grabegu unmöglich machen, boch jebenfalls im höchsten Grabe erschweren. Burben alle Bertrage nach "ftrengem Rechte" - strictum jus - beurtheilt, und hatte folglich ber Forberungsberechtigte nichts zu forbern, mas er fich nicht ausbrudlich ausbedungen, fo entstande fur bie Contrabenten bie Nothwendigfeit, bei ber Abichließung eines Bertrages mit ber außersten Borficht zu verfahren, und fich wegen jebes Rebenpunktes und fur jebe mogliche Eventualität burch besondere Stipulationen zu fichern, wie benn auch folche Stipulationen bei ben Romern vielfach vorfommen und namentlich in ber frühern Zeit nothwendig waren. Dies erschwert ben Berfehr in unerträglicher Beife, und biefe Unerträglichkeit macht eine Abweichung von bem ftrengen Rechte nothwendig. Wenn man auch, wie bas romifche Recht, von bem Grundfate ausgeht, bag es beim Abichluffe eines Bertrages erlaubt fei, sese invicem circumscribere, und baß jeber fich porfeben muffe, fo muß boch gegen wirklichen Betrug ober 3mang bem Benachtheiligten Schut gemahrt werben; auch forbert bas Berfehrsbeburfniß, bag bei Bertragen, bei benen ein Contrabent im Vertrauen auf bie Reblichkeit bes anbern nicht iebe Kleinigfeit besonders bedingt, welche fich unter fittlichen Contrabenten von felbft verfteht, bas Rechteverhaltniß fo aufgefaßt und erfullt werben muß, wie bies beim Abichluffe vorausgesett murbe und vorausgesett werben burfte. Daber weicht benn bas romifche Recht bei manchen Contracten von ben Brincipien bes ftrengen Rechts ab, und forbert von ben Contrabenten gegenseitige bona fides, - ein Begriff, ber eben nur hier und fonft nirgends im romischen Rechte zu Tage fommt, und in Folge biefer bemfelben burch bie Rothwenbigfeit bes

Berkehrsbedurfnisses abgezwungenen Abweichung von feinem Grundprincip erhalt dann freilich bas römische Bertragsrecht eine Gestalt, welche die principielle Berschiedenheit zwischen ihm und dem germanischen Rechte bei der oben bezeichneten Klasse von Berträgen fast verschwinden macht.

Diefe principielle Berichiebenheit tritt aber fogleich wieber auf bas Bestimmtefte bervor, fobalb burch einen Bertrag bauernbe Begiehungen unter ben Contrabenten begrundet merben, indem fur bie Behandlung biefer Rlaffe von Bertragen bas ursprungliche Rechteverhaltnig, in welchem bie einzelnen Denfchen von Ratur zu einander fteben, von ber größten Bebeutung ift, und ber Inhalt biefer Bertrage ein wesentlich anberer wirb, je nachbem man in Betreff jenes urfprunglichen Berhaltniffes von ber Boraussetzung bes romifchen ober germanischen Rechts ausgeht. Das romifche Recht geht, wie gefagt, und wie aus bem Begriffe ber naturlichen Freiheit von felbft folgt, von ber Boraussehung aus, bag bie Menfchen, wie fie auch fittlich zu einander ftehen mogen, boch rechtlich fich urfprunglich einander vollfommen fremd und pflichtlos gegenüberfteben, und bie naturliche Confequeng biefer Boraussebung ift, bag, wenn Menichen burch einen Bertrag in ein bauernbes Rechtsverhalt. niß zu einander treten, ihre rechtlichen Beziehungen zu einander fich eben auf bie gegenseitige Berpflichtung jur Erfüllung bes Bertrages beschränten, ein über ben nachften Inhalt bes Bertrages hinausgehendes perfonliches Berhaltniß zwischen ben Contrabenten aber burch ben Bertrag nicht begrundet wirb. Sie find gegenseitig verpflichtet ben Contract ju erfullen, und wenn biefer Contract ein bonae fidei Contract ift, benfelben nicht blos nach ftrengen Rechtsprincipien, fonbern fo, wie bie bona fides bies forbert, ju erfullen, im Uebrigen aber bleibt

ihr Berhaltniß zu einander unverandert, und fie fteben fich grabe fo fremb und pflichtlos einander gegenüber, als menn fie überall feine rechtlichen Begiehungen ju einander hatten. Das germanifche Recht bagegen geht, wie gleichfalls bereits erwähnt, von ber Boraussegung aus, bag bas Sittengefet ein Fraternitateverhaltniß unter allen Menschen begrunbet, bag bem aufolge bie Menichen vervflichtet fint, einander in allen rechten und fittlichen Dingen beizufteben, und bag biefe allgemeine Berpflichtung überall ba ju einer besondern Bflicht wird, wo Menichen burch ihre Lebensverhaltniffe einander naber geftellt werben, inbem baburch auch eben eine nahere Bervflichtung jur Sulfe und jum Beiftanbe begrunbet wirb. Mus bemfelben Grunde baber, aus welchem im germanischen Rechte Blutoverwanbte, Rachbarn, Gemeinbegenoffen ic. als einander auch rechtlich naber ftebend und zu besonderer Treue gegen einander verpflichtet betrachtet werben, muß baffelbe auch bei benen angenommen werben, welche burch einen Bertrag in bauernbe Begiehungen zu einander treten. Das burch ben Contract begrunbete verfonliche Berhaltniß zwischen ben Contrabenten bringt besondere ber concreten Ratur bes Berhaltniffes entsprechenbe fittliche Pflichten mit fich, welche bem Grundprincip bes germanifden Rechts gemäß als Rechtspflichten behandelt werben, und baburch wird ber Inhalt bes Bertrages erweitert und naber bestimmt.

Betrachten wir beispielsweise von biesem Gefichtspunkte aus einige Berträge, und gwar

1) bie Dienstmiethe, so beschränkt sich nach romischem Princip bas burch bieselbe begründete Rechtsverhältnis zwischen ben Contrahenten lediglich auf die gegenseitige Verpflichtung zur Leiftung ber versprochenen Arbeit und beziehungsweise bes be-

bungenen Bohnes. Die Beschaffenheit biefer Berbflichtungen freilich wird nach ben Grundfagen ber bona fides bestimmt; barüber binaus aber fteben Arbeitgeber und Arbeiter in feiner rechtlichen Begiehung ju einander, und find fich einander nichts fculbig. Bie fie von Saus aus und vor Abichluß bes Bertrages einander fremd und pflichtlos gegenüberstanden, fo bleibt ihr Berhältniß auch in allen burch ben Bertrag nicht unmittelbar berührten Beziehungen, und von einer Berpflichtung, fich einander auch in anderen Dingen zu helfen und beizufteben. fann naturlich feine Rebe fein. Dabei ift es gang gleichgultig. ob nur eine einmalige Arbeitsleiftung ben Gegenftanb bes Bertrages bilbet, ober ob bas Berhaltniß auf unbestimmte ober langere Beit eingegangen ift. Much im lettern Falle haben beibe Theile mit einander nichts zu thun, als baß fie fich bie Arbeit leiften und beziehungeweise ben Lohn gablen, und ein auf unbestimmte Zeit eingegangenes Berhaltniß fann in jebem Momente willfürlich aufgehoben werben, ohne Rudficht barauf, baß ber Andere, ber auf Fortbauer bes Berhaltniffes rechnete. baburch vielleicht in bie bitterfte Roth gerath. - Das gers manifche Recht bagegen geht von bem Grundfate aus, baß neben ben ben eigentlichen Inhalt bes Bertrages bilbenben Berpflichtungen noch bie allgemeine fittliche Bflicht ber Contrabene ten besteht, sich einander in allen rechtlichen und sittlichen Dingen beigufteben, und bag biefe Bflicht burch bas concrete perfonliche Berhaltnis, welches burch bie Dienstmiethe amifchen ben Contrabenten begrunbet wirb, eine concrete Beftalt gewinnt, und eine besondere Verpflichtung zu gegenseitiger Treue erzeugt. -So wird bei ben auf langere Dauer berechneten Berhaltniffen 1)

<sup>1)</sup> Denn burch einen Bertrag, ber nur eine einmalige Arbeiteleiftung

aus ber Dienstmiethe bei bauslichen Diensten ber Befinbecontract, bei lanblichen Arbeiten ber Softagelöhnercon = tract, im Sandwerfoftand ber Befellencontract, bei Rriegebienften ber Lehnevertrag, Bertrage, welche fich alle von ber römischen locatio operarum lediglich baburch unterscheiben, bag bie fittlichen Begiehungen, welche aus bem burch ben Bertrag begrundeten perfonlichen Berhaltniß zwischen ben Contrabenten entipringen, in ben Bertrag hineingelegt und als naturlicher Bestandtheil beffelben behandelt werben. Durch biefe Behandlung bes Berhaltniffes erhalt baffelbe einen bem Familiennerus analogen Charafter; es entfteht zwischen Arbeiter und Arbeitgeber ein auf gegenseitiger Treue beruhenbes Berrichaftsverhaltniß, welches, bem allgemeinen Charafter bes mundium entsprechend, ben herrn zu einer theilweife felbit bis zum Buchtigungsrechte und zur obrigfeitlichen Gewalt fich erhebenben Sorge fur bas fittliche und leibliche Bohl bes Dienenben, gur Unterftutung in Rrantheits - und Ungludbfallen, und 3. B. beim Softagelöhner jur Berforgung im Alter, jur Gorge für ben Unterricht ber Rinber ic. verpflichtet. - Dabei ift benn noch als charafteriftischer Wegensas gegen bas comische Recht hervorzuheben, bag wenn bie Aufhebung bes Berhaltniffes auch einseitig geschehen fann, boch, bamit ber Mitcontrabent nicht burch plogliche Aufhebung in Berlegenheit gefest werbe, eine Runbigung voraufgeben muß.

2) Der Bachtcontract. Sier ift wiederum berfelbe Begenfat. Nach romifchem Rechte beschränfen fich bie baburch begrundeten Bflichten barauf, bag ber Berpachter bem Bachter

jum Gegenftande hat, wird fein befonderes perfonliches Berhalfniß unter ben Contrabenten begrundet.

bie Benutung bes vervachteten Grunbftude ju gemahren, und biefer baffelbe hauswirthlich zu benuten und ben versprochenen Nachtzins zu bezahlen hat. Im Uebrigen ftehen beibe Theile fich fremd und pflichtlos gegenüber, und baber ift benn auch ber Einzelne, wenn Laune ober Bortheil ihm bie Auflofung bes Berhaltniffes munichenswerth erscheinen laffen, burch Rudfichten auf bas Bobl bes Unbern zur Fortsetzung nicht gezwungen. Rach germanischem Brincip begrundet ber Bachtcontract gugleich ein verfonliches Berhaltniß zwischen ben Contrabenten, inbem ber Grundherr, ale ber Rachfte, an ben ber Bauer fich in Nottfällen zu wenden bat, alfo als ber naturliche Berather, Schützer und Bertreter bes Bauern, in bas biefer naturlichen Stellung entsprechenbe Berrichafteverhaltniß zu bemfelben tritt. Daburch aber, bag bas Pachtverhaltniß fo aufgefaßt und behandelt wird, hort es auf, ein willfurlich losliches ju fein. Denn auch ba, wo bem Bauern fein bingliches Recht an bem Bute auftebt, ericbeint er boch, fo lange er fich nichts ju Schulben fommen läßt, gehörig wirthichaftet und bie Bacht gablt, eben wegen bes verfonlichen Berhaltniffes, in welchem er jum Butoberrn fteht, ale ber Nachfte, bas But zu behalten, zumal ba er mit feiner Familie burch Entfernung vom Bute in ber Regel bem Elenbe Breis gegeben fein wirb. Daraus folgt, baß bem Guteherrn zwar bas Abmeierungerecht auf Grund schlechter Wirthschaft ic. gufteht, er jeboch nicht berechtigt ift, aus bloger Laune, ober weil ihm ein Anderer einen bobern Pachtzins bietet, ju funbigen, baß ferner beim Tobe bes Bauern, ober wenn er gur Wirthichaft ju alt wirb, bas But feinem Sohne ale bem Rachften wieber gegeben, fur ihn, feine Bittme und unmunbigen Rinder burch Altentheil und Interimewirthschaft geforgt werben muß u. f. w.

3) Beim' Gefellichaftevertrage enblich tritt ber obige Gegenfas noch icharfer und flarer hervor. Auf faft allen Bebieten menschlicher Thatigkeit macht fich bas Beburfniß ber Bereinigung gur Erreichung eines gemeinsamen 3medes geltenb, und baber find benn auch bie 3mede ber einzelnen Berbindungen bie allerverichiebenften. Die Menschen fonnen fich mit einander zur Erreichung religiöfer, fittlicher, wiffenschaftlicher, artiftischer, geselliger, öfonomischer 3mede ze. verbinben, und folche Berbindungen fonnen baber, wo ein reges geiftiges leben berricht, von ber größten Bebeutung fur bas gange Bolfeleben werben. - Das romifche Recht, welches lediglich bie Realifirung ber subjectiven Willensfreiheit ber Gingelnen gum Brede bat, behandelt nun biefen Begenstand gang confequent nach folgenben Principien. Es giebt ben Gingelnen bie vollfte Freiheit. fich zur Erreichung gemeinschaftlicher Bwede mit einander zu verbinden. Diefe Berbindung ift und bleibt aber lebiglich Brivatfache ber Gingelnen. Gin Gefellichaftevertrag, welcher Art er auch sei, erzeugt lediglich amischen ben einzelnen sociis rechtliche Beziehungen; britten Berfonen fteben bie Gingelnen ftets nur als Einzelne, nie als Berbindung gegenüber, und bazu, baß ausnahmsweise bie Gefellichaft eine anbere Stellung erhalte, ift jebesmal ein befonderer gefetgeberifcher Act bes Staates nothwendig, wodurch ihr juriftifche Berfonlichfeit verlieben wirb. - Es fteht ferner ben Gingelnen frei, fich gur Erreichung religiöfer, sittlicher, wiffenschaftlicher und geselliger 3wede mit einander zu verbinden; allein weil ein 3wang gur Erfüllung fittlicher Rormen mit bem romifchen Freiheitsbegriffe unverträglich ift, ber Bwed bes Rechts vielmehr bie Realifirung. ber subjectiven Willensfreiheit ber Einzelnen ift, fo bleibt auch bie Realifirung bes Gesellschaftegwedes lediglich bem Gemiffen

ber Gingelnen überlaffen, und bergleichen Berbinbungen fallen überhaupt nur in fofern in bie Sphare bes Rechts, als fie eine vermogensrechtliche Seite haben. In Betreff biefer permogenbrechtlichen Seite gilt benn enblich gang confequent ber Grunbfat, bag bas gemeinschaftliche Bermogen, welches für bie Erreichung bes gemeinschaftlichen 3medes zusammengebracht ift, nicht eigentliches Befellichaftevermogen ift, fonbern ben Gingelnen nach ibeellen Theilen gehört, und nach allen Richtungen jo behandelt wirb, jo bag es ju Dispositionen über baffelbe ber Buftimmung jebes Gingelnen bebarf, und bag jeber Gingelne beliebig nicht eine fur feine Berfon aus ber Gemeinschaft ausicheiben, sonbern burch feinen Rudtritt bie Auflöfung ber Gefellichaft berbeiführen und bie Theilung bes gemeinschaftlichen Bermogens begehren fann. Die societas bes romifchen Rechts ift folglich eine burchaus lofe, lediglich burch ben übereinftimmenten Willen fammtlicher socii bestehenbe Berbinbung, bie jeberzeit willfürlich von jebem Ginzelnen aufgehoben werben fann und mir vermögensrechtliche Beziehungen zwischen ben sociis erzeugt. Innigere Berbinbungen zu fchließen, fteht bem Einzelnen, wie gefagt, allerdings frei, aber biefe Berbindungen entbehren jebes rechtlichen Charafters. Die Erfullung ber baraus entspringenben fittlichen Berpflichtungen bleibt lediglich bem Bewiffen ber Gingelnen überlaffen 2).

<sup>2)</sup> Freilich heißt es von ber societas omnium bonorum, daß fie eine gewiffe Fraternität erzeuge; auch hat die Berurtheilung aus ber actio pro socio Infamie zur Folge. Allein rechtlich stehen auch die Brüder nach römischem Princip sich fremt und pflichtlos gegenüber, so daß jener Sat feine erheblichen prattischen Folgen erzeugt, und die an die Berurtheilung aus der actio pro socio gestuchte Insamie beweist grade, daß das aus der societas entspringende Verhältniß als ein rein sittliches aufgesaßt und bekandelt werden soll.

Rach germanischem Rechte bagegen erzeugt ber Gefellichaftevertrag ichon baburch ein festeres Berhaltnig unter ben einzelnen Benoffen, und eine anbere Behanblung bes ju bem gemeinsamen 3wede zusammengebrachten Bermogens, baß bie fittliche Bflicht bes Ginzelnen, fein Wort zu halten, und bieienigen, welche im Bertrauen barauf fich mit ihm vereinigt baben, nicht burch unmotivirten Rudtritt in Berlegenheit gu feten, ju einer Rechtspflicht erhoben werben fann und muß. Rur bie Benoffen entfpringt aus bem Gefellichaftevertrage bie fittliche Berechtigung zu begehren, bag ber Ginzelne feine Bufage erfullt, und bag inobesonbere bas ju bem gemeinsamen Brede jufammengebrachte Bermogen auch wirklich biefem 3mede gemäß verwandt werbe, und wie baburch bies mehr ben Charafter eines Befellichaftevermögens annimmt, fo normirt auch ber Gesellschaftszwed und ber Inhalt bes Gesellschaftsvertrages für bie Berwaltung und Berwendung beffelben, und entscheibet über bie Rechte, welche ben Ginzelnen baran zuftehen. folgt benn von felbft, bag, weil bie Gefellichaftsawede fehr verschieben find, auch bie Rechteverhaltniffe ber einzelnen Gefellichaften fowohl in Betreff bes Gefellichaftevermogens und ber ben Gingelnen baran guftebenben Rechte, ale auch in Betreff ber Fragen, ob ber Einzelne Auflosung ber Gemeinschaft und Theilung bes Gefellichaftevermogens begehren, ober feine Rechte an einen Dritten übertragen, ober endlich nur mit Bersicht auf feinen Untheil aus ber Gefellschaft ausscheiben fann, fich fehr verschieden gestalten, wie bies bei ber Lehre vom gemeinschaftlichen Eigenthum ichon ausgeführt worben ift. Behandlung ber innern Berhaltniffe ber Societat und bie freieren Grunbfage bes germanischen Rechts hinfichtlich ber Stellvertretung bei Gingehung von Bertragen machen es aber ferner

auch möglich, bag bie Befellichaft nach außen bin als Befammtheit auftreten fann, inbem eines Theils bie Bertreter ber Befellichaft auf Grund ihrer Bollmachten mit unmittelbarer Rechtswirfung fur alle Benoffen contrabiren fonnen, und anbern Theils ein Bertrag mit Dritten auch in ber Art möglich ift, baß - wie g. B. bei Actiengefellschaften, bei benen bie Mitglieber nur jur Bahlung bes Betrage ber Actien verpflichtet find, - nur bie Befellichaft ale folche mit ihrem Bermogen aus bem Bertrage verpflichtet wirb, nicht aber bie socii ober beren Bertreter perfonlich und über ben Beftanb bes Befellschaftevermogens binaus bafur haften follen. Wie baburch manche Gefellichaften einen, von bem ber romischen Societas wesentlich verschiebenen Charafter und einen festeren Organismus fowohl nach innen als auch nach außen erhalten, fo gewinnt bas Genoffenschaftswesen enblich auch baburch eine gang andere Bebeutung, bag Berbinbungen und Bertrage gur Erreichung sittlicher 3mede feinesmege als außerhalb ber Sphare bes Rechts liegend gebacht werben, nach ben Brincipien bes germanischen Rechts vielmehr ebenso gut, wie Bertrage, welche einen vermögensrechtlichen 3med haben, mit Rechtswirfung geichloffen werben tonnen. Damit eröffnet fich fur bas Benoffenschaftswesen ein Bebiet, welches um fo weiter ift, je mehr grabe ber Staat, ber bie fittliche Freiheit ber Inbivibuen fcugen foll, ihnen Raum gewähren muß, fich mit einander gur Realifirung ihrer fittlichen Lebensamede zu verbinden, und namentlich auch Benoffenschaften zu bilben, welche bie fittliche Regelung bes Lebens ber einzelnen Benoffen und bes gemeinfamen Berufe jum 3mede haben. Go feben wir neben Staat und Bemeinte Benoffenschaften entstehen, welche innerhalb jener noch eine besoubere Berbindung amischen ben einzelnen Genoffen erzeugen, und, indem fie bas Leben ganger Berufsstände regeln, bie naturlichen Eräger und Bestandtheile ber Gemeinde- und Staatoverfassung werben.

#### 6. 32.

#### Die Organisation bes öfonomischen Bertehrs.

Die Bebeutung, welche ber Gegensatz zwischen ber römischenund germanischen Anschauungsweise für bas Obligationenrecht hat, zeigt sich jedoch in ihrem vollen Umsange erst bei einer Bergleichung ber leitenden Principien, nach benen der ganze ökonomische Berkehr des Bolkes im römischen und germanischen Rechte geregelt ist. Das erstere geht auch hier wieder von dem Princip der natürlichen Freiheit, das letzere dagegen von dem höhern sittlichen Zwecke der Gewerde und des Handels aus.

I. Die Organisation bee Berfehre nach romis ichem Brincip. Bom Standpuntte ber naturlichen Freiheit aus betrachtet find bie Menschen zwar berechtigt, gur Befriebis aung ihrer perschiebenen Beburfniffe Bertrage mit einander abauschließen; aber fie find nicht bazu verpflichtet. Es banaf lediglich von bem subjectiven Ermeffen jedes Gingelnen ab, ob und mit wem er Vertrage abschließen will, und jeber ift naturlich befugt, fich babei lediglich burch feinen Bortheil bestimmen au laffen. Chenjo wird folglich auch ber Inhalt ber einzelnen Bertrage nicht burch eine höhere fittliche Regel, alfo g. B. ber Breis ber Baare ober Arbeit nicht burch ihren mabren Werth. -benn Niemand ift verpflichtet, fie bafur zu faufen ober zu vertaufen, - fondern lediglich burch bie lebereinfunft ber Contrabenten bestimmt, und jeber ift berechtigt, bie Bebingungen ohne Rudficht auf bas Intereffe bes Mitcontrabenten fo vortheilhaft ale möglich fur fich ju ftellen. Das ben gangen Ber-

Digitard by Google

tehr beherrschende Grundprincip ist also, daß seber ohne Rudssicht auf das Gemeinwohl und das Interesse der übrigen Mensschen, aussichließlich seinen eigenen Bortheil sucht und zu suchen berechtigt und nicht verpstichtet ist, sich darum zu kunnnern, ob Andere dadurch zu Grunde gerichtet werden. — Diesem Princip zusolge steht

1) jedem die Bahl feiner Erwerbothatigfeit unbedingt frei. Beber ift Berr feiner Rrafte und feiner Sachen; er tann bamit schalten, wie ihm gutbunft, und er fann folglich auch biejenige Erwerbothätigfeit mablen, welche fur ihn bie vortheilhaftefte ift, ohne Rudficht barauf, ob fein Bortheil und bas Bemeinwohl babei mit einander collibiren ober nicht. Der Staat ift nicht befugt, ihn barin ju beschranten. Db er baber ju bem gewählten Berufe tuchtig ift, ober nicht, geht ben Staat nichts Niemand ift gezwungen, feine Baaren zu faufen ober feine Dienste zu miethen, und wer feiner Thatigfeit mißtraut, braucht fich nicht mit ihm einzulaffen. Das Bublicum, welches natürlich ba fauft, wo es am vortheilhaftesten fauft, wird felbit am beften berausfinden, ob bie Baaren ober Dienfte, welche er feilbietet, brauchbar und preiswurdig find. er baber fein Gefchaft nicht, fo bat er schließlich felbft ben größten Schaben bavon, und wer fonft barunter leibet, hat es nur feiner eigenen Unvorsichtigfeit jugufchreiben. Db ferner bie ichon vorhandenen Producenten ben Bedürfniffen bes Bublicums genügen, und ob in Folge eintretenber Ueberfüllung einzelne berfelben zu Grunde geben muffen, - bies ift eine Frage. beren Ermagung ebenfalls lediglich Sache bes Gingelnen ift. Glaubt ber Einzelne bie Concurreng bestehen zu fonnen, fo fteht es ihm frei, fein Beil zu versuchen. Dag er, wenn es ihm gelingt, schon vorhandene Producenten ruinirt, und mit ihren Familien ins Unglud fturzt, barüber barf er fich hinwegfeben. Beber hat bas Recht, nur für fich zu forgen, er braucht nicht für Andere zu forgen, und der Staat ift nicht befugt, ihn zu hindern, wenn er Andere ruinirt.

2) Chenfo bleibt bie Urt und Beife, wie ber Ginzelne bas von ihm ergriffene Bewerbe treiben will, gang feinem fubjectiven Ermeffen überlaffen; er fann es gang fo treiben, wie es ibm am angenehmften und vortheilhafteften ift. Es hangt baher gang von ihm ab, ob er gute und theuere ober fchlechte und wohlfeile Baare produciren will. Er hat nur barauf ju feben, was fur ihn am vortheilhafteften ift; ob feine Abnehmer von biefen ober von ienen Baaren einen verhaltnifmäßig größern Rugen haben, barum braucht er fich nicht zu fummern. fonnen felbft beurtheilen, ob bie Baare preismurbig ift ober nicht, und find nicht gezwungen, fie zu faufen. - Cbenfo hangt es gang von ihm ab, welche Breife er forbern will. Er braucht nur zu bem ihm convenirenten Breife zu verfaufen. und ift berechtigt, alle jufälligen Umftande ju benuten, um ben höchstmöglichen Breis berauszubringen. Er fann baber nicht nur ben Bertauf gang einftellen, wenn er erwarten barf, baß fpater bie Roth bie Confumenten zwingen wirb, hobere Breise zu gablen, sonbern ift auch berechtigt, in jedem einzelnen Kalle fur feine Baare ober Arbeit ben Breis zu forbern, ben er in bem concreten Falle zu erlangen hoffen fann, alfo g. B. von bem Unfundigen ober bemienigen, ber wegen augenblid. licher Noth jeden Preis bewilligen muß, bas boppelte und breis fache bes Breifes zu nehmen, wofur er bie Baare fonst ver-Dies gilt fur alle Berfehreverhaltniffe, und faufen murbe. namentlich fonnen baber auch bei ber Lohnarbeit Arbeiter und Arbeitgeber ben Sohn beliebig fteigern ober herabbruden, obne alle Rudficht barauf, baß ber andere Theil, ben Roth ober augenblickliche Berlegenheit zur Eingehung eines für ihn nachtheiligen Contractes zwingt, baburch vielleicht zu Grunde gerichtet wird 1).

Ebenso wie bie Benugung ber Unfenntniß ober Roth bes Mitcontrabenten zur Erlangung sittlich unerlaubter Bortheile geftattet ift, muß confequent auch eine unrebliche Taufchung beffelben über ben mahren Berth ber Baare ober Arbeit erlaubt fein. "In emendo et vendendo naturaliter concessum est, se invicem circumscribere" 2); jeber weiß und muß es wiffen, baß ber Unbere berechtigt ift, ihn zu übervortheilen, und baß er muthmaaflich nur ju feinem Bortheile rebet. Wenn er folden Berficherungen und Anpreifungen trauet, fo thut er es auf feine Befahr und er mag fich eben vorfehen und felbft prufen. Streng genommen macht felbit wirflicher Betrug und Drohung ben Contract nicht ungultig, wie benn auch bas alte Civilrecht bies als Princip namentlich bei ben stricti juris Contracten anerfennt. Gine consequente Durchführung biefes Brincips aber ift praftisch faum möglich; fie murbe ben Berfehr auf bas Aeußerste erschweren, weil jeber baburch genöthigt wird, bei jebem Geschäfte mit ber größten Borficht zu verfahren und fich, wie bies auch in ber alteren Zeit bei ben Romern geschah, burch besonbere Stipulationen, g. B. wegen Eviction, beimlicher Mangel u. f. w. gegen bergleichen Tauschungen au

<sup>1)</sup> Die L. 2. Cod. de reseind. vend., wonach ber Berfaufer, ber eine Sache unter ber Salfte bes mahren Berthes verkauft hat, aus biesem Grunde ben Kauf ansichten fann, ift eben nur eine fingulare, und übrigens auch erst aus ber spatern Kaiserzeit stammenbe Ausnahme von bem Princip, wonach es "naturaliter concessum est, quod pluris sit, minoris emere, quod minoris sit, pluris vendere."

<sup>2)</sup> L. 22, §. 3. D. locati. — L. 16, §. 4, D. de minoribus.

schüßen, und baher wird benn auch burch bas pratorische und abilitische Recht ber Benachtheiligte minbestens gegen einen nicht leicht zu burchschauenden Betrug, gegen einen metus, qui in constantem virum cadere potuit, so wie gegen bas Berschweigen heimlicher Mängel u. s. w. geschüßt.

3) Noch weniger endlich ift ber Producent verpflichtet, bei bem Betriebe seines Gewerbes auf das Interesse seiner Mitproducenten Rucksicht zu nehmen. Er hat keine Pflichten gegen sie zu erfüllen. Sie schmälern durch ihre Concurrenz den Vortheil, den er aus seinem Geschäfte zieht, und sind daher seine natürlichen Keinde, welche er durch alle gesetstich nicht verbotenen Mittel, z. B. Tabeln ihrer Waaren im Gegensate zu den seinigen, Anlocken ihrer Kundschaft, Herabsehen der Preise unter den Betrag der Productionskosten, um sie zum Aufgeben bes Gewerbes zu zwingen u. s. w. zu ruiniren berechtigt ist.

Der nach diesen Grundsägen geregelte Berkehr, in welchem jeder ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl lediglich seinen eigenen Bortheil sucht und zu suchen berechtigt ift, bildet folglich ein bellum omnium contra omnes, welches seinem Wesen nach mit dem Zustande der natürlichen Freiheit außerhalb des Staates vollkommen identisch ist, und sich von diesem lediglich daburch unterscheibet, daß die Mittel, mit denen der Kampf gessührt wird, gesehlich beschränkt sind. Die Producenten haben das Recht und das Interesse, den Preis ihrer Waaren über beren wahren Werth zu steigern, die Consumenten, ihn unter benselben heradzudrücken; die Producenten rivalistren daneden mit einander, und sind berechtigt und bemüht, nicht nur durch größere Güte und Wohlseisheit der Waare, sondern auch durch alle sittlich verwerslichen, aber gesehlich nicht verbotenen Mittel einander vom Markte zu verdrängen; der Sieger erwirdt Reichs

0

thumer, mit benen er nach Bergensluft ichalten mag, ber Befiegte geht in Mangel und Armuth fittlich und leiblich zu Grunde, ohne bag irgend jemand verpflichtet mare, eine belfenbe Sand nach ihm auszuftreden. Der Staat fann und foll babei eben nichts anderes thun, als bie Freiheit biefes Berfehre schüßen; er fann bas bellum omnium contra omnes, in welchem bie Menschen vermöge ihrer naturlichen Freiheit recht lich zu einander fteben, nicht aufheben, sondern nur die Mittel. burch welche es geführt wirb, beschränken, und muß es bem Bemiffen und ber Bernunft bes Einzelnen überlaffen, wie weit fie in ber eigennützigen und berglofen Musbeutung ber Bedurftiafeit und Berlegenheit ihrer Mitmenichen geben wollen. Gine consequente Durchführung biefes Princips, fo bag auch offenbare Betrügereien u. f. w. gestattet werben, ift freilich, wie gejagt, praftisch nicht möglich. Auch ift bei manchen Berträgen bie Befahr, baß jemant burch Leichtfinn ober berglofe Ausbeutung seiner augenblicklichen Roth ganglich ruinirt werbe, 3. B. bei Spielvertragen, verzinslichen Darleben, Schenfungen u. i. w. gu groß, ale bag ber Staat ruhig gufeben fonnte. Gin Ginschreiten bes Staates foll und muß jeboch immer ein erceptionelles bleiben; es muß fich namentlich barauf befchranfen, bem Gingelnen, ber betrogen ober verlett ift, eine Entschädigungeflage zu geben, und fann nie babin führen, baß ber gange Berfehr im Intereffe ber Sittlichfeit organifirt werbe.

II. Die Organisation bes Verkehrs nach germanischem Princip. — So lange ber Mensch verflucht ift, im Schweiße seines Angesichts sein Brod zu effen, ist es natürlich auch sittlich erlaubt, für Lohn zu arbeiten, und für eine Baare beren Preis zu begehren. Die Pflicht ber Menschen, sich in allen rechten und sittlichen Dingen beizustehen,

fann wohl bie Folge haben, bag bemjenigen, ber ber Unterftubung bedarf und ju Begenleiftungen nicht im Stande ift, folde Unterftugung unentgeltlich gewährt werben muß, nicht aber bie, bag bies auch Dem gegenüber geschehen muß, ber im Stanbe, aber ju trage ift, fich felbft feinen Lebensunterhalt au verbienen. Der Austaufch ber verschiebenen Lebensbeburfniffe, bie Arbeit fur Lohn, bie Anfertigung von Baaren aum 3wed bes Berfaufe u. f. w. find also sittlich erlaubt; fie find aber auch zugleich, weil bie Erreichung eines größern Rationalmobistandes so wie überhaupt einer höhern Culturftufe nur burch Theilung ber Arbeit möglich wird, burch bie naturliche Ordnung bes menschlichen Lebens geboten. Durch bie Industrie und ben Sanbel werben ungahlige Guter producirt und bem Einzelnen nabe gebracht, welche jum Lebensunterhalte ber Menichen und zur Realifirung ihrer fittlichen Lebenszwecke mehr ober weniger unentbehrlich find, und welche größten Theils gar nicht wurden producirt werben fonnen, wenn jeder fich basjenige, beffen er bebarf, felbft anfertigen follte. Wer baber folche Guter producirt, ober ben Gingelnen guführt, leiftet ber menschlichen Gesellschaft einen wesentlichen Dienft, und in biefem Dienfte, in ber Broduction und Bertheilung ber gur Befriedigung ber verschiebenen Lebensbedurfniffe bienenben Guter besteht ber höhere fittliche 3med ber Industrie und bes Sandels.

Run ist es, wie gesagt, recht und billig, bag bie Producenten und Kausseute für die Dienste, welche sie der Gesammtheit leisten, einen entsprechenden Lohn erhalten, und bazu gehört, daß sie nicht etwa blos den nothdurftigen Lebensunterhalt durch ihren Geschäftsbetrieb erwerben, sondern auch daß sie einen angemessenen Vortheil daraus ziehen. Eines Theils nämlich erfordert jedes gewerbliche Unternehmen eine gewisses Unlage - und Betriebecapital, und bie Bergrößerung beffelben fest ben Unternehmer in ben Stand, fein Unternehmen mit größerem Erfolge zu treiben. Auch ift mit allen gewerblichen Unternehmungen ein größeres ober geringeres Rifico verbunden, und bie Berlufte, welche bin und wieber eintreten, muffen nothwendig burch ben regelmäßigen Gewinn übertragen werben; auch ift es endlich ein billiger und sittlich erlaubter Bunfch, wenn ber Brobucent fich und feine Kamilie fur funftige Zeiten gegen Roth und Armuth ju fichern begehrt. Anbern Theils befteht grabe bas Befen bes induftriellen und Sandelsverfehrs barin, bag ben Confumenten bie Begenftanbe ihres Bebarfs beffer und moblfeiler geliefert merben, als fie biefelben felbit ju produciren im Stande find. Auch bann, wenn bie Brobucenten ibre Baaren mit einem angemeffenen Bortheil verfaufen, ift ber größere Bortheil boch auf Geite ber Confumenten, und es ift nur gerecht und billig, bag bicjenigen, welche burch ihre Gewerbothatiafeit ben Confumenten Bermogensportheile perschaffen und ben Nationalreichthum vermehren, felbft an biefer Bereicherung einen entsprechenben Untheil haben.

Dieser Vermögensvortheil aber, welcher ben Producenten zufällt, soll nicht ber alleinige Zwed ihres Gewerbsbetriebes, sondern nur der angemessene Lohn für die Dienste sein, welche sie der Gesamntheit leisten, und er ist nur so lange ein sittlich erlaubter, als er diesen Charakter behält. Der höhere sittliche Zwed der Industrie und des Handels ist eben nicht die Bereicherung der Producenten, sondern die Production und Bereicherung der Zeriedigung der verschiedenen Lebensbedursnisse bienenden materiellen Güter, und diesem Zwede gemäß soll nicht der eigene Vortheil, sondern der Rutzen sir die Gesammtheit der Gesichtspunkt sein, der den Producenten bei dem Be-

triebe feines Bewerbes leitet. Der Fabrifant ift alfo g. B. fittlich nicht berechtigt, schlechte Waare zu liefern, ober fo hobe Breife ju forbern, ale er unter gegebenen factifchen Berbaltniffen erlangen fann. Er ift noch weniger befugt, Die Untenntniß ober augenblickliche Roth bes einzelnen Conjumenten gu feinem Bortheile auszubeuten, und von ibm bobere Breife au nehmen, ober ichlechte Waare fur gute zu verfaufen, und bie Raufer burch mabrheitewibrige Borfpiegelungen über ben Berth ber Waaren zu tauschen. Dergleichen Hebervortheilungen und Brellereien fteben mit bem Grundfage, bag bie Menfchen verpflichtet find, fich in allen rechten und fittlichen Dingen einanber beizustehen, in birectem Biberfpruche, und nach bem Grund= princip bes germanischen Rechts fonnen fie baber, weil fie fittlich verboten find, auch rechtlich nicht erlaubt fein biefem Brincip ift bas Recht, Sanbel und Bewerbe ju treiben, wie jebes Recht nach germanischem Begriffe ein fittlich beschränftes, ein Mmt, welches bem Berechtigten um eines höheren fittlichen 3wedes willen verlieben, und welches er biefem 3wede gemäß au verwalten schuldig ift, wie fich bies auch in bem Ramen Sandwerfsamt, officium, ausspricht.

Bei ber großen Bedeutung nun, welche ber öfenomische Berkehr für bas ganze Leben bes Bolfes hat, und bei ber grade im Handel und Wandel so nahe liegenden Gefahr unfittelicher Uebervortheilungen versteht sich von selbst, daß der Staat, wenn seine Aufgabe ist, das Recht zu stärfen und das Unrecht zu franken, den Berkehr nicht gehen lassen darf, wie er eben gehen will, indem er darauf vertrauet, daß die Gewissenhaftige keit der Einzelnen auf der einen, und ihre Alugheit und Vorssicht auf der andern Seite die Gefahr des Uebervortheilens und Uebervortheilnverdens schon beseitigen werde. Nach der ganzen

Natur bes Berkehrs wird vielmehr eine Realistrung ber für ihn geltenden sittlichen Normen nur dadurch möglich, daß er der speciellen Fürsorge und Aufsicht der Obrigkeit unterliegt, und daß die aus der Auffassung des Rechtes, Handel und Gewerbe zu treiben, als eines Amtes sich ergebenden Consequenzen auch durch das Necht verwirklicht werden.

Daraus ergeben fich folgende Brincipien :

1) Die Wahl ber Erwerbsthätigfeit fann nicht blos von bem fubjectiven Ermeffen ber Gingelnen abhangen. Der erfte Grundfat für ein fittlich geordnetes Gemeinleben ift, bag nicht jeber thun und treiben barf, was ihm perfonlich angenehm und vortheilhaft ift, sonbern bag jeber basjenige thut, wozu et burch Geschick und Lebensverhaltniffe berufen ift. Freilich verfteht fich von felbft, bag es nicht bie Aufgabe bes Staates fein fann, jebem bie fur ihn geeignete Berufothatigfeit gugumeifen ; vielmehr bleibt bie Bahl berfelben gunachft Sache bes freien fittlichen Entschluffes ber Gingelnen. Allein aus ber Auffaffung bes Rechtes, Sanbel und Gewerbe zu treiben, als eines Amtes, bas ber Inhaber bem Intereffe bes Gemeinwohls gemäß zu verwalten bat, folgt einer Seits, bag nicht jeber beliebig basienige Gewerbe zu treiben berechtigt ift, welches ihm behagt, sonbern bag bies Recht erft burch obrigfeitliche Concession, Berleihung3), erworben wird, und anderer

<sup>3)</sup> Daher die hin und wieder vorkommente Form bes Lebens bei gewerblichen Rechten, so wie ber bem Lebenrechte entnommene Ausbruck, bas Meisterrecht mu then, teffen sprachliche Bedeutung auch in fosern von Interesse ift, als sich barin ausbruckt, bag berjenige, ber bas Lehen ober bas Recht zu erlangen wunscht, ben Muth hat, die damit verbundenen Pflichten zu übernehmen, und ausspricht, daß er sich zu beren Erfüllung tauglich halt. Daher soll der Geselle auch breimal muthen. Bgl. die solgende Ansmerfung.

Seits, bag biefe Berleihung bas Borhandensein von Bebingungen vorausset, an welche fie im Interesse bes Gemeinwohls gefnupft ift.

Bu biefen Bebingungen gehört vor Allem bie gur gehörigen Berwaltung bes in Frage ftebenben Gewerbsbetriebes erforberliche Tuchtigfeit, inbem naturlich nur berjenige, ber biefe befitt, einen sittlichen Unspruch auf Verleihung hat. Bu biefer erforberlichen Tuchtigkeit gehört aber wiederum zweierlei: eines Theils bie nothige technische Beschidlichfeit, ohne welche ber Fabrifant gute und preiswurdige Baare ju produciren nicht im Stande ift, und baber forbert bas Bunftrecht auch überall zur Bewinnung bes Meisterrechts bie gehörige funftmäßige Erlernung bes Sandwerfs und ben Rachweis ber erforberlichen Tudytigfeit burch Unfertigung eines Meifterwerts 4); anbern Theile aber auch ber Befit berjenigen fittlich en Gigenichaften, welche bafur burgen, baß ber Berechtigte bas ihm verliehene Recht auch wirklich seinem hoberen fittlichen Brede gemäß gebrauchen und überall Recht und Ehre hober ftellen werbe als feinen pecuniaren Bortheil. Diefes lette Requisit ift um fo wichtiger, weil sich ber gewerbliche Bertehr burch bestimmte Borfchriften über bie angemeffene Bute ber Baare und Sohe ber Preise nicht füglich reguliren, auch ber Betrieb jebes Einzelnen fich nicht bis ins Einzelne controliren läßt, baher bie Gefahr unsittlicher Uebervortheilung ber Con-

<sup>4)</sup> Das hanfeatische Seerecht Tit. 3. Art. 1. bebroht benjenigen mit Strafe, ber Schiffer wird, ohne bie erforderliche Kähigkeit zu haben: "Gin jeglicher Schiffer foll bes Composites, bes Sees und Kabrwasters fundig fein, und bas Schiff zu führen und zu fleuern, zu laden und zu laffen, und das Bolf anzusuhlhren und zu regieren wiffen. Gabe fich jemand bafür aus, und fonnte nicht bestehen, ber foll nach Befinds und Ermäßigung gestraft werden.

fumenten und überhaupt eines unehrlichen Gewerbobetriebes gang unvermeiblich ift, wenn nicht bie Berfonlichkeit ber gum Bewerbobetriebe Berechtigten bafur Burgichaft leiftet, bag fie bas ihnen verliehene Recht wirklich als ein ihnen anvertrautes Amt verwalten und ihren pecuniaren Bortheil ben Forberungen bes Rechts und ber Chre unterordnen werben. Aus biefem Grunde haben bie Bunfte biefes Requifit auch immer mit besonberer Strenge behandelt, und ben Grundfat feftgehalten:-"Die Bunfte und Memter in ben Stabten muffen fo rein fein, als waren fte von ben Tauben gelefen," und "was unehrlich, fonnen bie Bunfte nicht leiben;" und bemgemäß schließt bas Bunftrecht von bem Betriebe eines gunftigen Gewerbes nicht nur alle biejenigen aus, auf benen ein Datel irgend einer Art haftet, ober welche, wie g. B. uneheliche Rinber und Juben, bafur, bag fie Recht und Chre hoher ftellen murben als bas Belb, nicht genugenbe Burgichaft zu bieten icheinen; fonbern überwacht auch bas sittliche Berhalten ber Lehrburschen und Gesellen wahrend ihrer Lehr- und Wanberiahre, und forbert, baß berjenige, ber bas Meisterrecht gewinnen will, fich über fein bisheriges Berhalten burch eine gehörige Runbichaft aus. zuweisen vermag. 5)

Außer ber Qualification bes Einzelnen fommt jeboch für bie Ertheilung ober Bersagung ber Concession noch bie Frage in Betracht, ob bie Ansegung eines neuen Gewerbtreibenben überhaupt rathlich ift, und hierbei insbesonbere bie 3ahl ber schon vorhandenen Producenten. Es ift von der

<sup>5)</sup> Daneben foll ber Gefelle an bem Orte, wo er Meister werben will, ein ober mehrere Jahre als Geselle arbeiten, augenscheinlich, bamit so- wohl die Junft als auch die Obrigkeit hinlangliche Gelegenheit haben, sich über seine technische und sittliche Tüchtigkeit zu unterrichten.

größten Wichtigfeit, bag biefe eine bem Beburfniß entsprechenbe fei, und neben ber Berfonlichkeit ber Brobucenten liegt bierin bie größte Garantie fur bie Realifirung eines fittlichen Bewer-Ift bie Bahl ju gering, fo tonnen bie Brobucenbebetriebes. ten ben Beburfniffen ber Confumenten nicht genügen; auch entfteht bie Gefahr ber Uebertheuerung ibrer Baaren. Wirb ba= gegen bie angemeffene Bahl überschritten, fo wird bamit, weil auf einem begrenzten Absatgebiete nur eine bestimmte Babl von Producenten fich ehrlich ernahren fann, bie Moglichfeit eines ehrlichen Gewerbebetriebes unbillig erschwert ober felbst abgeschnitten. Die nothwendige Folge einer wirklichen Ueberfüllung wird, jumal wenn bas Absatgebiet nach ber Ratur bes einzelnen Gemerbes ober aus anberen Grunben feiner Ausbehnung fabig ift, bie fein, bag nicht nur einzelne Brobucenten bei allem Kleife und tabelfreiem Betriebe ihres Gewerbes zu Grunde gerichtet und bem Elende Breis gegeben werben, fonbern auch, bag Einzelne, um ber ihnen brobenben Berarmung zu entgeben, zu allerlei unerlaubten Mitteln ihre Buflucht nehmen; und bie weitere Folge hiervon ift, bag auch bie übrigen Brobucenten, um bie Concurrens aushalten ju tonnen, ju ahnlichen Mitteln greifen, und baburch ber gange Gewerbsbetrieb ein unsittlicher wirb. Wenn aber ber Staat von ben einzelnen Brobucenten einen sittlichen und reblichen Betrieb ihres Gewerbes forbert, fo muß er ihnen auch bie Möglichkeit gewähren, baß fie fich burch einen folden ehrlich ernahren fonnen; fonft wird jene Forberung eine unbillige, weil Roth fein Gebot fennt; und nur fo lange jene Doglichfeit besteht, und bie Sachen fo fteben, bag eine Entziehung bes verliehenen Rechts jur Strafe fur ben Digbrauch beffelben wirklich eine Strafe ift, wird ber hobere sittliche 3med ber Organifation bes gewerblichen Berfehre factifch regliffert werben fonnen. - Wie baber bei ber Ertheilung ober Berfagung ber Concession jum Betriebe eines Gewerbes neben ber verfonlichen Tuchtigfeit bes Competenten auch bie Bahl ber ichon vorhanbenen Broducenten in Betracht fommt, fo fann fich auch Diemand über Ungerechtigfeit beflagen, wenn ihm aus biefem Grunde fein Befuch abgeschlagen wirb. Cbenfo wenig, wie ber jum Staatsbiener Qualificirte begehren fann, bag fur ihn ein überfluffiges Umt geschaffen werbe, fann ber Bewerbtreibenbe verlangen, bag bas Gemeinwohl feinem perfonlichen Bortheil geopfert, und bag ibm gestattet werbe, auf ben Ruin ber ichon vorhandenen und ben Beburfniffen bes Bublicums genügenben Brobucenten ju fpeculiren. Daneben aber freilich forbert bie Gerechtigfeit auch, bag nicht Soffnungen und Musfichten erwedt werben, welche fpater nicht erfullt werben fonnen, und baber forgt bas Bunftrecht auch burch Beschränfung bes Rechts, Lehrburschen zu halten, bafur, bag nicht Leute zu Sandwerfern ausgebilbet werben, benen, wenn fie Alles geleiftet haben, mas von ihnen verlangt werben fann, und wenn es ju fpat für fie ift, fich einem anbern Lebensberufe jugumenben, aus Rudfichten auf bas Gemeinwohl bie Gewinnung bes Deifterrechts verfagt werben muß.

2) Ebenso normirt für die Art und Weise, wie der Einzelne sein Gewerbe zu treiben berechtigt und verpflichtet ist, der Gesichtspunkt, daß dasselbe ein dem öffentlichen Rugen dienendes Amt ist, und als solches verwaltet werden soll. Mit der Gewinnung des Rechts übernimmt der Gewerdtreibende auch die Pslicht, nicht nur das Publicum mit den zu seiner Competenz stehenden Producten zu versorgen, sondern auch sein Gewerde so zu betreiben, daß es sowohl hinsichtlich der Gute

und Solibitat ber Baare, ale auch binfichtlich bee Breifes und ber prompten Bedienung allen billigen Unforberungen entspricht. Es banat baber nicht von feinem Belieben ab, ob er gute ober fchlechte Baare verfertigen will, - benn bie Abnehmer follen fich eben auf feine Reblichkeit verlaffen und auf Treu und Blauben taufen tonnen; - ebenfo menig ob er feine Baaren überhaupt verfaufen ober gemachte Beftellungen unausgeführt laffen will. - benn er barf bas Bublicum ober bie Einzelnen nicht burch willfürliche Berjagung feiner Dienfte in Berlegenheit feten, endlich ebenjo wenig, zu welchen Preisen er verfaufen will, benn er foll zu angemeffenen Breifen verkaufen, und es ift lebiglich 3wedmäßigfeitofrage, ob bie Obrigfeit in biefer Begiebung bie Breife von vorn berein burch bestimmte Taren regulirt, wie bei Badern, Fleischern, Fuhrleuten, Apothefern 2c., ober Beschwerben wegen Uebersetung erwartet. - Bie bie Gewerbtreibenden ihre Gewerbe treiben follen, barüber enthals ten Bunft- und Polizeiordnungen eine Menge theils birecter theils indirecter Bestimmungen, burch welche ein gehöriger Gewerbebetrieb gefichert werben foll. Wenn 3. B. ein Meifter nur eine Wertstätte und nur einen Laben halten barf, fo liegt ber Grund biefer Bestimmung eben barin, bag er mehrere Werkstätten nicht genügend beaufsichtigen fann, und bag, wenn bie vorhandenen Werkstätten nicht ausreichen, es billiger und gerechter ift, einen neuen Deifter anzusegen. Muf bemfelben Grunde beruht ber Grundfan, bag in ber Regel ein Des werbtreibender nicht mehrere verschiebenartige Bewerbe betreiben barf 6).

Dagegen haben bie Producenten auf ber anbern Seite

<sup>6) &</sup>quot;Er fann viele Sandwerfe, aber Betteln ift bas Befte; "wer viele Sandwerfe ju leich lernt, lernt felten mas wohl und recht."

auch einen sittlichen Unspruch barauf, bag bas Bublicum, welches ihrer Producte ober Dienfte bebarf, und auf beffen Runbichaft fie rechnen burften, auch, fo lange fie ihrer Seits ihre Schuldigfeit thun, wirflich ihnen por Fremben und Bfuschern ben Borgug gebe. Wo bie Errichtung eines Gewerbebetriebes bie Bermenbung eines bebeutenben Cavitale erforbert, wie a. B. bei Mublen, und ber Unternehmer also nicht murbe bestehen fonnen, wenn er nicht wirklich ben Abfat hat, auf ben er rechnen burfte, erzeugt jener Unspruch ein wirkliches Bannrecht 7), wobei fich freilich von felbft verfteht, bag bie Bannpflichtigen gegen unbillige Uebervortheilungen geschütt fein muffen, und nur fo weit bannpflichtig fint, als ber Bannberechtigte ihren gerechten Unfpruchen auf gute und prompte Bebienung zu genügen vermag. Sonft aber entscheiben folgenbe Rudfichten. Giner Seits führt ber Grundfat, bag bie Menfchen in allen rechten und fittlichen Dingen einander beizustehen ichulbig find, zu ber Forberung, baß man bemjenigen, ber von feiner Arbeit lebt und ber Arbeit bebarf, folche guwende, und in biefer Beziehung ftehen bie Bemeinbegenoffen bem Arbeitgeber naher als Frembe, bie gelernten Meifter naber ale Bfuicher, und baraus erwachft fur bie Bewerbtreibenben ein sittlicher Unspruch auf obrigfeitlichen Schut gegen fremde Sandwerter und Saufirer, fo wie gegen Bfufcher, --Unberer Seits aber hat jenes Borgugerecht Bunftamang. auch feine Grenzen, uamentlich muß bas Bublicum gegen bie aus Monopolen entspringenben Gefahren gefichert fein, und weil eine angemeffene Concurreng immer bie beste Sicherbeit gegen biefe Befahren gewährt, fo muß nicht nur in ben einzelnen Stabten fur eine folche burch Unfetung einer ange-

<sup>7)</sup> Mofer bas naturliche Recht ber erften Muhle. Patriotifche Phanstaffteen Th. 2. S. 404.

messenen Anzahl von Producenten für jeden einzelnen Gewerbszweig gesorgt, sondern auch burch Jahrmarkte und burch bas den Kausseuten und Krämern in einer der Ratur des einzelnen Gewerdszweiges entsprechenden Weise zu gewährende Recht, mit auswärtigen Fabrikaten zu handeln, eine Concurrenz von Seiten fremder Fabrikanten gestattet werden.

3) Enblich ift ber Producent bei bem Betriebe feines Bewerbes auch feinen Mitproducenten fittliche Rudfichten fculbig. Bom Standpunlte ber naturlichen Freiheit aus betrachtet, find Bewerbsgenoffen, weil fie burch ihre Concurreng fich gegenseitig in ihrem Erwerbe beschränfen, naturliche Reinbe; ber Ruin bes einen ift ber Bortheil bes anbern; und fie find befugt, fich burch alle gesetlich nicht verbotenen Mittel einander vom Martte Bom fittlichen Standpunfte aus betrachtet find zu verb rangen. fie bagegen als Berufsgenoffen, welche gemeinsame sittliche Intereffen haben und benfelben fittlichen Amed verfolgen, naturliche Freunde, welche nicht berechtigt, aus Brobneib einanber au schaben, sonbern im Wegentheil sittlich verpflichtet finb, fich einander wie Bruber in utili et honesto beigusteben. Diefe fittliche Bufammengehörigfeit ber einzelnen Gewerbegenoffen und bas naturliche Beburfniß berfelben, fich jum Schute nicht nur ihrer materiellen, sonbern hauptfächlich ihrer fittlichen Intereffen mit einander auch außerlich zu verbinden, hat im germanischen Rechte burch bas Bunft- und Innungewesen Ausbruck und Befriedigung erhalten. Die Bunft, ju ber bie einzelnen Bewerbegenoffen einer Stabt mit einander verbunden find, und mittelft beren fie mit ben Gewerbegenoffen anberer Stabte burch bas gange Reich in Berbindung fteben, begrundet ein Fraternitatsverhaltniß zwischen ben einzelnen Bunftgenoffen, und ein nicht unmefentlicher 3med ber Bunfte, beren eigentliche Aufgabe eben

bie fittliche Regelung bes gangen Gewerbebetriebes und Lebens ber Bunftgenoffen ift, ift grabe in obiger Beziehung bie Aufrechterhaltung ber jenem Fraternitätsverhaltniffe entsprechenben Gefinnung gegen bie entsittlichenben Wirkungen bes Brobneibes.

In abnlichen sittlichen Beziehungen, wie zu ben übrigen felbfiftanbigen Bewerbegenoffen, fteht ber Gewerbtreibenbe gu ben Arbeitern, beren Gulfe er bei bem Betriebe feines Beichafte gebraucht. Bom Standpuntte ber naturlichen Freiheit aus betrachtet ift ber Gemerbtreibenbe berechtigt, bie Arbeiter, beren Sulfe er braucht, baber ju nehmen und fo mit ihnen ju contrabiren, wo und wie es fur ibn am portheilhafteften ift. ohne fich weiter um bas fittliche und leibliche Bohl berfelben ju fummern. Bom fittlichen Standpunfte aus betrachtet, ift ber Meifter, ber als Dienftherr in einem Berrichaftsverhaltniß au feinen Arbeitern fteht, nicht befugt, biefes Berhaltniß lediglich aus bem Gefichtspuntte feines pecuniaren Bortheile aufzufaffen ; bas Dienstwerhaltniß begrundet fittliche Beziehungen unter ben Betheiligten, und ber Dienftherr ift vermoge berfelben fittlich verpflichtet, nicht nur ben Arbeitern bie Arbeit und ben Lohn ju geben, worauf fie einen sittlichen Anspruch haben, fonbern auch zugleich fur bas fittliche und leibliche Wohl berfelben Sorge zu tragen, und Bucht und Aufficht in Bezug auf ihr Leben ju uben. Bon biefem Befichtspunfte aus regulirt bas Bunftrecht bas Berhaltniß bes Deifters zu ben Lehrlingen und Befellen. Es bestimmt in Bezug auf bie Lehrlinge bie Erforberniffe, welche ein folder haben muß, fo bag nur berjenige als Lehrling angenommen werben barf, ber bemnachft gunftiger Meifter werben fann, ferner bie Bahl ber Lehrlinge, bamit eines Theils ben Gesellen nicht bie ihnen gebuhrenbe, aber freilich bem Deifter theurere Arbeit entzogen wirb, und anbern Theile nur tiejenige Bahl von Gewerbtreibenben gu Meiftern ausgebilbet wirb, welche voraussichtlich auch wirklich jur Ausübung bes Meisterrechts jugelaffen werben fann; enb= lich bie Lehrzeit, bamit bie Lehrlinge weber aus Gunft zu fruh losgesprochen, noch auch aus Gigennus zu lange vom Meifter in biefer Stellung festgehalten werben 8). Es bestimmt ferner in Bezug auf bie Gesellen ben Lohn, ber ihnen gegeben merben muß, Die Beschaffenheit und Dauer ber Arbeit, fichert ihr Recht auf Arbeit, a. B. burch bas Berbot, Gefellenarbeit burch Unbere, namentlich burch Frau und Tochter verrichten zu laffen, fo wie burch bie Berpflichtung bes Jungmeifters, fur bie antommenben Gesellen fich nach Arbeit umzuschauen, und regulirt ihre weitere technische Ausbildung burch bie Bestimmung über bas Wanbern, wobei bie geschenften Bunfte auch fur bie erforberliche Unterftugung burch Geschenfe an Die manbernben Gesellen Sorge tragen. Daneben aber forgt bas Bunftrecht zugleich namentlich auch für eine Ueberwachung bes sittlichen Banbels ber Lehrlinge und Gefellen, theils um fie vor Ab= wegen zu bewahren, theils um bas Ginbringen unreiner Glemente in bie Innung zu verhüten. Die Lehrlinge und Befellen werben vom Meifter in beffen hausliche Gemeinschaft mit aufgenommen, gehören mit zur Kamilie beffelben und fteben unter feiner hausväterlichen Bucht und Aufficht 9); zugleich übt aber

e) Dabei entspricht es freilich ber Billigfeit, bag ein geringer Theil ber Lehrzeit bem Lehrlinge erlaffen werden, so wie bag fatt ber Zahlung eines Lehrzeite dene Berlangerung ber Lehrzeit, bei ber bas Lehrzeld burch bie Arbeit ber spätern Zeit bezahlt wirt, werabrebet werten fann.

<sup>9)</sup> Daß tiefe fur bie Sittlichfeit ber Gefellen fo mobithatige und überhaupt im Interefie eines fittlichen handwerfsbetriebes gebotene Sitte mehr und mehr abgetommen ift, ift ohne Zweifel auch mit eine Folge ber gefeslichen Bestimmungen, wodurch uneheliche Kinder, wenn fie legitimatio minus plena erbalten haben, und Kinder "unehrlicher Leute" fur juniffabig er-

auch die Junft selbst eine Auflicht über ihr sittliches Thun und Treiben, indem sie ihnen die Kundschaft ertheilt oder versagt, durch welche sie sich da, wo sie Arbeit suchen oder das Meisterrecht gewinnen wollen, über ihr sittliches Berhalten aussweisen müssen 100).

4. Damit nun aber bie fur ben gewerblichen Berfehr geltenben fittlichen Normen auch wirklich beobachtet werben, find zwei Dinge erforderlich. Bunachft muß ber gewerbliche Bertehr ber fpeciellen Aufficht und Fürforge ber Dbrigfeit unterliegen. Bahrend nach romifchem Brincip ber Staat auch in ben Kallen, wo er im Intereffe ber Sittlichfeit allgemeine Borfchriften aufstellt; boch fich eben hierauf befchranft, und bem burch Uebertretung berfelben Berletten bie Geltenbmachung feines Rechts im gewöhnlichen Rechtswege überläßt, alfo, wenn biefer feine Anspruche ruben zu laffen gemeint ift, ober bie Berlebung nicht barthun fann, fich ebenfalls um bie begangene Unfittlichkeit nicht fummert, forbert bas germanische Recht eine officielle und specielle Ueberwachung bes Berfehrs im Intereffe ber Sittlichfeit. Daber gehören Bunftstreitigkeiten und Rlagen über Sandwerfer nicht vor bie orbentlichen Berichte, fonbern vor bie Bolizei (por bas Gemett, bie tabula excessuum) und es follen bergleichen Sachen nicht nur

flatt wurden. Rur so lange fann offenbar einem Meister zugemuthet werben, einen fremben Gesellen in sein haus und feine Familie aufzunehmen, als er zu ber Boraussegung berechtigt und verpflichtet ift, bag ber Geselle ehrlicher Leute Kind und ein fittlich unbescholtener Menfch sein werbe.

<sup>10)</sup> Gegen ben Digbrauch, welcher von Unberufenen burch faliche Urfunden ober burch ben unrechtmäßigen Befig ber echten Urfunden getrieben werden fonnte, fiderte ber Sandwerfegruß, ber nur ben Berufenen mitgetheilt wurde, und beffen genaue Renntnig baher zur vollständigen Beglaubigung erforbertich war.

ohne weitläufigen Broces furz und fummarisch abgemacht merben, fonbern bie Obrigfeit, auch ohne besfallfige Rlagen abquwarten, ex officio gegen Unreblichkeiten und Digbrauche einichreiten 11). - Bei ber Leichtigfeit, womit vermoge ber Ratur bes gewerblichen Berfehres, biefe obrigfeitliche Aufficht von ben Gewerbtreibenben in ungabligen Rallen elubirt merben fann, murbe jeboch biefe Aufficht nicht ausreichen, wenn bie Bewerbtreibenben nicht felbft von bem Bewußtsein ber Bflicht zu einem fittlichen Betriebe ihres Gewerbes burchbrungen finb 12), unb es muß baber als zweites noch bingufommen, bag ber Sanb= werfer= und Raufmanneftanb ben rechten und fitt= lichen Betrieb bes Gewerbes jur Ehrenfache macht, und von biefem Gefichtebuntte aus felbit, naturlich unter Dberaufficht ber Dbrigfeit, ben Bewerbsbetrieb jebes einzelnen Bewerbsgenoffen überwacht. Dies zu realifiren und bie hierzu erforberliche Gefinnung in ben einzelnen Gewerbsgenoffen zu erhalten und au fraftigen, ift ber eigentliche und Sauptzwed bes Bunft- und Innungsmefens. Anlehnend an bie religiöfen Restmable ber älteften Beit bilbeten fich ichon fruhe Bereine und Brüberichaften ju gemeinfamer Religionsubung und Realifirung driftlicher Brede, und nach bem Borbilbe biefer jum Schute und jur

<sup>11)</sup> hauptfächlich mit aus biefem Grunde, und weil ber Betrieb ber auf bem platten Lande vereinzelt wohnenden oder haufirenden handwerter und Kramer einer speciellen Aufficht nicht unterworfen werden fann, dann aber freilich auch, weil solchen Gewerbtreibenden alle Mittel zur gehörigen weiteren Ausbildung ihrer Tüchtigkeit fehlen, Landhandwerter baber gewöhnlich nur Pfuscherarbeit machen werden, gilt benn auch bas Princip, daß handel und Gewerbe nur in ben Stadten getrieben werden durfen.

<sup>12)</sup> Daher ift benn auch, wie bereits erwähnt, der wichtigste Theil jenes Aufsichtsrechts die Besugnif ber Obrigkeit, bas Recht bes Gewerbebetriebes ju verleiben und jur Strafe ju entziehen, so wie die Festsesung ber Bahl ber Gewerbtreibenben.

Körberung fittlicher Intereffen und überhaupt bes inbivibuellen fittlichen Lebens und ber individuellen fittlichen Freiheit Bil= ben, bie einen mehr ober minber religiofen Charafter trugen und im Burgerftanbe allgemeine Berbreitung fanben. Ihrem Urfprunge und 3mede gemäß mablten alle folche Gilben einen Beiligen ju ihrem Schuspatron, hatten ihre religiofen und festlichen Bufammenfunfte, ichuten und unterftusten bie einzelnen Mitglieber in Roth und Gefahr, und übten theils unmittelbar, theils mittelbar, burch ben bas gange germanische Benoffenschaftswefen beherrschenben Brunbfas, bas unbescholtene Ehre unerläßliches Requisit ber Benoffenschaftes fähigfeit fei, eine fittliche Bucht über bie einzelnen Ditglieber. In bem Daage, ale biefe Gilben im Sanbwerter : und Rauf. mannoftande fich ausbreiteten und erstarften, mußte ein Theil bes obrigfeitlichen Auffichterechts um fo nothwendiger auf fie übergeben, als nach ben Grundprincipien ber germanischen Staats : und Rechtelehre ber Staat grabe bie fittliche Freiheit ber Inbivibuen gum 3wede bat, und folglich ein Berufoftanb, ber felbft fittliche Bucht an bem Leben ber einzelnen Benoffen ausubt, bamit auch bem Buchtrechte bes Staates entwachft. Urfprunglich und fo lange ber Sandwertsbetrieb als ein unfreies Gewerbe betrachtet warb, lag bas Auffichtsrecht über bemfelben naturlich vorzugeweise in ber Sant ber Obrigfeit, und als ber Gewerbestand an Bebeutung gewann, murben fur bie einzelnen officia "magistri", Meifter bestellt, welche ben Betrieb bes officii zu beauffichtigen hatten, und bafur verantwortlich waren. In bem Maage aber, in welchem ber Gewerbestand burch bie Gilben eine Mitaufficht über ben Bewerbebetrieb und bas Leben ber Innungegenoffen ju üben begann, erwarb er auch einen sittlichen Unspruch auf Betheiligung

an bem obrigfeitlichen Bunftregiment, bas junachft in bem Rechte, in gewerblichen Ungelegenheiten mit feiner Unficht gebort ju werben, bestant, bann ju bem Rechte ber Gilben führte, Die ihnen vorgesetten Meifter felbft zu mablen, und entlich einen großen Theil bes Rechts und ber Bfilicht, bie Ehre bes Gewerfs zu übermachen, in bie Sante ber Bunfte und Bilben brachte. Der Beift, in bem fie biefes burch Gelbbuffen und Ausstoßung aus ber Bunft (Unehrlicherflaren, Schelten) geubte Auffichterecht handhabten, fpricht fich am beften in ber bereits mehrfach erwähnten Baromie aus : "bie Memter und Bunfte in ben Stabten muffen fo rein fein, als waren fie von ben Tauben gelefen", und ebenfo giebt eine Menge von Bestimmungen, welche fpater eine unverständige Legislation und Doctrin als "Sandwerfemigbrauche" befeitigte, bas befte Zeugniß von ber Strenge und bem Ernfte, womit bie Bunfte burch eine scharfe Bucht, welche fich auch über bas Brivatleben ber Bunftgenoffen wie ber Gefellen und Lehrlinge erftredte, ben Begriff ber Ehre faßten, und fich von jeber Unfittlichfeit und Unehrenhaftigfeit rein zu erhalten ftrebten 13).

<sup>13)</sup> Unter biese "Misbrauche" wird von Fride unter Anterem gerechnet, wenn bie Junfte ben für unehrlich halten, welcher nur ein geringes Berebrechen begangen (3. B. Chebruch, ober Unterschlagung, die ein Bäcker am Backeige verübt, das Wegsangen fremder Hunde oder Tauben), die Tortur ausgestanden, oder restitutio samae erhalten hat, kerner wer feine oder eines Andern hure, oder eine Frau aus den für unehrlich gehaltenen Ständen heirathet, oder bessen Frau zu früh ins Kindbette sommt, wer sein gefallenes Bieh statt des Abbeckers selbst verscharrt, oder mit dem Abbecker Umgang halt; endlich Rothgerber, welche Hundehaute, oder Tuchsmacher, welche Raubwolle verarbeiten, oder Netger, welche frankes Bieh schlachten u. f. w.

# 3weites Capitel.

Obligationen aus anderen Grunden.

### §. 33. Die Privatbelicte.

Ueber bie Brivatbelicte wird bier nur Beniges zu fagen fein. Um fcharfften tritt bei ihnen ber principielle Gegenfas amifchen bem romifchen und germanischen Rechte in ber Berfcbiebenheit ber Behandlung ber Injurie und bes Dieb. ftahle hervor. Bon ber Injurie ift jeboch ichon oben in bem Abichnitte über bie Chre bie Rebe gewesen. Sinfichtlich bes Diebstahle, von bem ebenfalle ichon gelegentlich (g. 25) gehandelt worden, und beffen Erörterung im Uebrigen in bas Eriminalrecht zu verweisen ift, moge bier nur angebeutet merben, bag, wenn bas romifche Recht ihn als ein geringfügiges Brivatbelict, bas germanische Recht bagegen als ein unter Umftanben mit bem Strange ju beftrafenbes Eriminalverbrechen auffaßt, biefe Berichiebenheit eben lebiglich in ber Berichiebenheit ber romifchen und germanischen Unficht über bas Berhaltniß bes Rechts zur Sittlichkeit ihren Grund hat. Das germanifche Recht faßt grabe bie in bem Diebftable liegenbe Unfittlichfeit und bie aus ber Beimlichfeit resultirente Berftorung bes öffentlichen Bertrauens als ben für bie Bestrafung bes Diebstahle maaggebenben Gesichtspunkt auf, und behandelt ihn baber als ein ichweres Criminalverbrechen. Das romische Recht bagegen lagt confequenter Beife biefes Moment unbeachtet, unb fann baher in bem Diebstahle nur eine wiberrechtliche, ber Brivatverfolgung ju überlaffenbe Gigenthumeverlegung feben.

In Betreff ber wiberrechtlichen Beichabigung fann naturlich barüber fein 3meifel und feine Differeng ber Unfichten fein, baß jeber ichulbig ift, ben burch feine Schulb, absichtlich ober aus Kahrlaffigfeit, einem Unbern augefügten Schaben gu erftatten. Rur in fofern macht fich im germanischen Rechte ber Befichtspunft ber Billigfeit im Gegensage jum romischen Rechte geltenb, bag bei Rorperverletungen ber Berlette auch ein fogenanntes Schmerzensgelb in Unspruch zu nehmen befugt ift '). -Ein charafteriftischer Unterschied finbet fich bagegen bei ber Bebanblung bes casuellen ober in Folge eines Nothstandes juge-Bom Standpunfte bes romifchen Rechts fügten Schabens. aus tann es teinem 3meifel unterliegen, bag berjenige, ber ohne Schuld in Folge eines Bufalles ober im Rothstande bem Unbern einen Schaben jugefügt hat, ju feinerlei Erfat verbunben ift. Bom Standpunfte bes germanischen Rechts aus verfteht fich amar ebenfalls von felbft, bag ber Beichabigenbe unter folden Umftanben nicht jum vollen Erfate verbunben fein fann. Eine anbere Frage aber ift, ob er ben Schaben, ben er boch einmal, wenn auch ohne feine Schulb, bem Unbern jugefügt hat, nicht wenigstens mittragen muß, und von biefem Befichtspunfte aus bestimmt g. B. bas hanfeatische Seeredit Tit. 10, baß alle folche Schaben an Schiffen, welche ohne Schulb bes einen ober anbern Schiffers verurfacht werben, von beiben Theilen gemeinschaftlich jur Salfte getragen werben.

<sup>1) 3</sup> hering, ber bie Behandlung ber Beivatbelicte aus bem Princip bes Rechts ber Selbhulfe - Brivatrache - erflart, macht a. a. D. S. 131 auf die allerbinge frappante Thatsache aufmertsam, daß die Berbindsichfeit jum Schabenersate nach ber Lex Aquilia über ben wirflich juger figten Schaben binausgeht.

## s. 34. Gefetliche Obligationen.

Ein besonderes ergiediges Felb ist für benjenigen, der Bersschiedenheiten zwischen bem römischen und germanischen Rechte aufsuchen will, das Capitel von den gesetzlichen Obligationen, d. h. von denjenigen natürlichen Berpstichtungen, welche, ohne speciell durch Bertrag oder Delict begründet zu sein, aus den sittlichen Berhältnissen und Beziehungen, in denen die Menschen zu einander stehen, unmittelbar originiren.

Das romifde Recht geht, wie gefagt, von ber Borausfetung aus, bag bie Menfchen, wie fie auch fittlich zu einanber fteben mogen, rechtlich einander von Saus aus fremt und pflichtlos gegenüberfteben, und überläßt auch im Staate bie Erfüllung ber aus ben naturlichen Berhaltniffen und Beziehungen entspringenben sittlichen Bflichten bem Gewiffen ber Gin-Raturliche Rechtspflichten fann es baber im romifchen Rechte eigentlich auch gar nicht geben; positive Pflichten tonnen nur burch Bertrag ober Delict entstehen, - omnis obligatio vel ex contractu nascitur, vel ex delicto - ober aus Sanblungen und Berhältniffen, welche als Quaficontract und Quafibelict angesehen werben tonnen. - Go fteht bie Sache im romischen Rechte principiell auch wirklich, nur ausnahmsweise find in einzelnen Fallen fittliche Bflichten aus Grunben ber aequitas und utilitas zu Rechtspflichten erhoben, - namentlich gilt bies im Berhaltniffe ber Rachbarn zu einanber - und fo laffen fich allerdings einige wenige Beispiele gefetlicher Dbligationen im romifchen Rechte auffinden.

Das germanische Recht bagegen geht von ber Borausfetung aus, baß bie Menschen von Saus aus fittlich verpflichtet

find, einander in allen rechten und fittlichen Dingen beizufteben, und erhebt biefe fittlichen Pflichten, fo weit fie ben Charafter ber Gvibeng haben, ju Rechtepflichten. Daraus ergeben fich eine Menge von gesetlichen Obligationen, welche entweber unmittelbar aus einer allgemein menschlichen Bflicht originiren, und baher zwischen allen Menfchen gelten, ober Folge berjeni= gen fittlichen Begiehungen fint, welche burch ein befonberes, bestimmte Menschen in nabere Berbindung mit einander bringenbes Berhaltnif begrundet merben. Golde befondere Berbaltniffe, welche jener allgemeinen Menschenpflicht einen besonbern Inhalt geben, find 3. B. Berwandtichaft, Gemeinbegenoffenichaft, Rachbarichaft, Berufegemeinschaft, Miteigenthum, Dienftvertrag ze, und bie burch fie begrundeten ju Rechtepflichten erhobenen fittlichen Bflichten find ichon bei Befprechung biefer Berhältniffe hervorgehoben. Sinfichtlich ber allgemein menichlichen Bflichten wird bie Erwähnung einiger Beispiele genügen. 4 Bunachst bie Pflicht ber Gaftfreunbschaft, welche bas altere germanische Recht als Rechtspflicht behandelt, so wie bie im Sachenrechte bereits erwähnte Bflicht, bem Banberer bie Stillung feines Sungers an ben Welbfruchten ju gestatten. Gobann bie particularrechtlichen Berbote bes Musmiethens von Dienstboten, bie Berbote, jemant in ben Santel zu fallen, bie Berbote ber Auffäuferei zc. Ferner bie vielfach und in ben ver-Schiedensten Anwendungen vorfommende Bflicht, fich bei Auseinandersehungen ober bei Streitfallen ohne Brocef zu vertragen ober ber Enticheibung Sachverftanbiger zu unterwerfen, wozu es im romifchen Rechte immer eines fpeciellen Bertrages bebarf 2c.

Gine befondere Erwähnung verbient in biefer Beziehung bie Berichiebenheit ber Behandlung ber Schenfung im romischen

und germanischen Rechte. Die Beranlaffungen zu Gefchenten und bie Bflicht zu ichenten find naturlich rein fittlicher Ratur, und werben baher von ben Römern auch nicht nur als etwas gang bem freien Ermeffen ber Gingelnen Ungehöriges behanbelt, fonbern es zeigt fich bei ihnen felbst gang unzweibeutig bie Unficht, bag Schenfungen burch bas Recht nicht zu begunftigen, fonbern im Begentheil zu befchranten feien. - Brabe bas entgegengefette Brincip macht fich im germanischen Rechte geltenb. Die Berpflichtung, fich einander in allen rechten und fittlichen Dingen ju unterftugen, wird in einer Menge von Kallen grabe burch Schenfungen erfüllt, außerbem forbert bie Sitte in vielen Berhaltniffen bie Bethatigung und Beftarfung ber burch biefelben begrundeten fittlichen Begiehungen burch Geschenke, und bem Grundprincip bes germanischen Rechts gemäß ift bei einer Menge von folden Fallen bie urfprunglich rein fittliche Bflicht jur Rechtspflicht erftarft, wie bies j. B. bei manchen Steuern. Brundabgaben, Dienstemolumenten ic. ber Fall ift.

# Vierter Abschnitt.

Das Erbrecht.

§. 35.

Entstehung und Rechtsgrund der Intestaterbfolge.

Das germanifche Inteftaterbrecht ift wieberum gang einfach auf bie Borfdriften gegrundet, welche bas Sittengefet fur bie Erbfolge aufstellt, und burch bie Erhebung biefer Borfdriften au Rechtsnormen entstanben. - Mit bem Tobe eines Menschen hört nämlich gwar bas perfonliche Recht beffelben an bem von ihm mahrend feines Lebens befeffenen Bermogen auf, fur bas fittliche Bewußtsein bes Menschen bebarf es aber feines befonbern Beweises, bag jenes Bermogen barum boch fein herrenlofes But ift, bas jeber Dritte fich beliebig anzueignen berechtigt mare. Bare es aus bem Grunde, weil ber bisherige Befiber meggefallen ift, auch als herrenlos zu bezeichnen, fo murbe bas Occupationsrecht Dritter boch immer burch ben Umftanb ausgeschloffen, bag Berfonen vorhanden find, welche vom fittliden Standpunfte aus betrachtet ein naberes Recht an bem Rachlaffe haben, und benen baber ber Borgug gebührt; und fur bas sittliche Bewußtfein besteht eben in biefer Beziehung kein Zweisel, daß die Kinder bes Verstorbenen und überhaupt biesenigen, welche ihm durch die Bande des Blutes am nächsten standen, vermöge dieser ihrer sittlichen Stellung zu dem Berstorbenen, welche schon dei dessen Leziehungen zu dem Bermögen desselben begründete, die Nächsten zu der Erbschaft sind. Bon einer Herrenlosigskeit des Vermögens eines Verstorbenen in dem erwähnten Sinne kann daher keine Rede sein. Das Vermögen eines Menschen gehört, wenn man bessen sittliche Bestimmung und die sittliche Stellung des Besitzers zu seinen Kindern und sonstigen Blutsverwandten ins Auge faßt, nicht dem Besitzer allein, sondern ihm und seiner Kamilie, und die Erbsolge nach germanischem Princip ist daher wirklich, wie Hegel die tressend versichen Riefen nach ein Eintreten in den eigenthümlichen Besitz des an sich gemeinssamen Bermögens. "

Daraus, daß die Intestaterbsolge auf der sittlichen Rächstberechtigung der Blutsverwandten beruht, solgt zweierlei. Die sittliche Rächstberechtigung der Erben ist bei dem Tode des Erblassers bereits eristent, und weil nach der germanischen Anslicht die Einzelrechte nicht aus dem Willen des Berechtigten, sondern aus seiner sittlichen Berechtigung entspringen, so fällt auch die Erbschaft den Erben ohne Weiteres zu, und es bedarf für sie zum Erwerbe berselben nicht noch erst eines besondern Erbschaftsantrittes. "Der Todte erbt den Lebendigen." Die Erben können freilich nicht gezwungen werden, die Erbschaftssachen an sich zu nehmen, allein sie gehören ihnen ohne Weiteres, und Delation und Acquisition der Erbschaft fällt nach germanischem Rechte zusammen.

<sup>1)</sup> Philosophie bes Rechts S. 178.

Sobann folgt baraus ferner, bag bie Bervflichtung ber Erben, bie Schulden bes Erblaffers ju gablen, im Begenfage jum romifchen Rechte feine unbeschranfte ift. Die Erben, welche bie Guter bes Berftorbenen erhalten, muffen allerbings auch bie Schulben beffelben begahlen; biefe Berpflichtung beruht aber nicht, wie im romischen Rechte, auf ber Kiction ber Berfoneneinheit amifchen bem Erblaffer und Erben, fonbern auf bem Brincip, bag mit bem Nachlaffe auch bie barauf rubenben Berbinblichkeiten auf ben Erben übergeben. Daber fann jene Berpflichtung junachft feinen Kalls über ben Beftand bes Radlaffes hinausgeben, wie im romifchen Rechte, und fie ergreift ferner auch nicht alle Schulben, fonbern nur biejenigen, mit benen bie Erbichaft zu belaften ber Erblaffer fittlich berechtigt war. Gie beschränft fich baber nach bem Recht bes Cachsenfpiegels: einer Geits, weil ber Erblaffer bie Immobilien nicht willfurlich veraußern burfte, auf ben Beftand ber fahrenben Sabe, anderer Seite, weil ber Erblaffer ju Liberalitatehand. lungen auf Roften ber Erben nicht befugt war, auf biejenigen Schulben, fur welche ber Erblaffer ein Mequivalent empfangen. ober zu forbern hatte, bei benen alfo ber Besichtspunft ber versio in rem autrifft.

Die Genesis bes romischen Intestaterbrechts ist nicht so einfach. Die sittliche Berpflichtung ber Menschen, bie Rächsterechtigung ber Blutsverwandten zur Succession in den Rachslaß bes Berftorbenen zu respectiren, ist eben eine sittliche, und muß daher nach dem Grundprincip des römischen Rechts Gewissensche der Einzelnen bleiben. Bon ihr aus können die Römer daher zu einem Intestaterbrecht nicht gelangen; sie bebürfen eines andern Ausgangspunftes und vermögen überhaupt nur auf funstlichem Wege ein Intestaterbrecht zu schaffen.

Im Zustande der natürlichen Freiheit nämlich kann von einem Erbfolgerechte begreiflicher Weise keine Rede sein, vielmehr versteht sich von seibst, daß jeder berechtigt ist, sich die von einem Menschen besessenn und durch seinen Tod herrenloß gewordenen Gegenstände anzueignen. Dieses Rechtsverhältniß erleibet auch durch die Gründung des Staates keine Beränderung, weil mit dem Tode eines Menschen natürlich auch seine Rechte an dem von ihm besessenn Bermögen aushören; die Rachlaßgegenstände werden, weil eben das Rechtssubject, dem sie gehörten, weggesallen ist, auch im Staate res nullius, und können daher von jedem, der sie haben will, genommen und usucapirt werden 2).

Gine Durchbrechung erleibet biefes Princip jeboch vermoge

<sup>2)</sup> Dies wird im romifchen Rechte nicht nur theoretisch anerfannt, fonbern auch felbft praftifch bis in bie Raiferzeit festgehalten. Dag es übris gens jum Gigenthumsermerbe noch einer Ufucapion bebarf, beruht lediglich barauf, bag bas alte jus civile folche in allen gallen forbert, und bie bem jus gentium angehörige Occupation nicht fennt. - Schon biefer Cat bee romifchen Rechts, bag Cachen eines Berftorbenen res nullius feien, und bie barauf gegrundete usucapio pro herede beweisen, bag ein Inteftaterbs recht ber Bluteverwandten ju Anfang nicht bestand und nicht ale etwas Gelbftverftanbliches betrachtet murbe, weil barin ein begrifflicher Biberfpruch liegen wurde. Der Grunt, ben Gaius II. 55 fur bie usucapio pro berede angiebt: quod voluerant veteres maturius hereditates adiri, ut essent, qui sacra facerent etc., hat wohl ichwerlich ihre "Ginführung" veranlagt; fie folgte aus tem Sage, bag Sachen eines Berftorbenen res aullius feien, von felbft, und man fann nur etwa annehmen, bag jener Grund mit ein Motiv war, fie nicht aufzuheben. Bei ber Blebe machte fich bie Cache übrigens anfange in fofern gang von felbft, weil bie erften Ginmanberer naturlich in ber Regel feine Seitenvermanbten in Rom hatten. Beim Aussterben ber erften Generation fonnten alfo nur bie sui in Betracht fommen, und erft beim Aussterben ber zweiten Generation von einer Erbfolge ber Seitenverwandten bie Rebe fein. Bei ber Blebe machte fich tie Cache alfo auch aus hiftorifchen Grunben fo, wie im Folgenben aus: geführt wirb.

ber Art und Beife, wie bie Romer bie vaterliche Gewalt conftruiren, von vorn berein fur ben Kall, wenn ber Berftorbene Kinder hinterlaffen hat. Die in patria potestate befindlichen Rinber fint, wie oben gezeigt, nach ber romifchen Unficht gar feine felbfiffanbigen neben bem Bater eriftirenben Berfonen; fie bilben nur eine Erweiterung ber Berfonlichfeit bes Baters und fteben zu ihm in ber fogenannten unitas personarum. Darque folgt, bag bas Rechtssubject, bem bas Bermogen gebort, bei bem Tobe bes Batere ale forteriftirent gebacht werben muß, ober menigstens gebacht werben fann. Rur bie phpfifche Berfon bes Baters, nicht aber bie juriftifche, - melde vermoge ber Bersoneneinheit bie Rinber mit in fich begreift, geht ftreng genommen burch ben Tob bes Batere unter; biefe lettere besteht in ben Rinbern fort3), und bie naturliche Folge biefer Auffaffung ift, bag bie Rinber ipso jure unb mit einer von ihrem Billen unabhangigen Rechtsnothwenbigfeit in bie Berfon bes Baters fuccebiren, baß fie alfo verpflichtet find, bie Schulben bes Baters ohne Rudficht auf ben Beftanb bes Activvermogens gang als ihre eigenen anzuerfennen, und baß, wenn mehrere Rinber porhanben finb, bie Sache einfach fo behandelt wird, ale fei bie Berfon bes Batere in fo viele ibeelle Theile gerfallen.

<sup>3)</sup> So fast auch Buchta Inflitutionen Bb. 3. §. 304. bie Sache auf: "bie sui find gleichsam von selbst Erben, wenn fie nur nicht ausgesschlossen find. Das haupt ber Familie hat das Bermögen; bieses gilt nun beim Tobe bes bisherigen hauptes von feinen sui. Das Gubject bes Bermögens verandert sich gewissermaßen gar nicht. Daher geben ihnen die Zwölftafeln nicht einmal ausdrücklich das Bermögen, sondern bem übrigen Agnaten in ihrer Ermangelung, und diese find baher eigentlichste logitimi beredes: si intestato moritur, cui suus beres nec excit, agnatus proximus samiliam habeto."

So fommen bie Romer von ihrem Standpunfte aus menigstens fur biefen einen Fall zu einer Urt von Erbfolge, bie freilich begrifflich (als Fortfetung ber Berfon bes Berftorbenen) gang anders conftruirt und baber auch praftisch anders gestaltet ift, ale bie germanische Erbfolge, aber boch ein abnliches Refultat gewährt; und nun lag, ba es ein narurlicher Bunich jebes Menschen ift, baß fein Bermogen nach feinem Tobe benen aufällt, welche ihm nabe fteben, bies auch fur bie Romer ichon megen ber sacra von besonberm Intereffe mar, ber Bebante nabe, jene Form ber Succeffton in Ermangelung naturlicher Rinber auf andere Falle analog auszubehnen. Dies fonnte junachft burch Arrogation ober Aboption geschehen, burch welche, bei ber Urrogation vermittelft eines fpeciellen Bolfebefchluffes 1), ber Arrogirte juriftifch jum Gobne bes Arrogiren. ben gemacht murbe, folglich beim Tobe beffelben in fein Bermogen fuccebirte. Mit ber Arrogation ergab fich aber auch von felbft bie Möglichfeit, einen Schritt weiter ju geben. Gben fo gut namlich, wie jemand burch einen Bolfsbeschluß juriftisch fofort jum Sohne eines Unbern gemacht werben fonnte, fonnte bies auf Grund eines Bolfsbeschluffes auch in ber Beife geichehen, bag bie Wirfung bes Actes bis jum Tobe bes arrogans ausgesett blieb und ber ju Arrogirenbe erft bann in bas Rinbesverhaltniß eintreten follte, bag alfo jemand mit Benehmigung bes Bolfes nicht fofort, fonbern erft fur ben Fall feines

<sup>4)</sup> Populi auctoritate. — Populus rogatur, an id fieri jubeat. Gaius 1, \$. 95, 99. Ejns rogationis verba haec sunt: Velitis, jubeatis, Quirites, uti L. Valerius L. Titio tam jure legeque filius siet, quam si ex eo patre matreque familias ejus natus esset, utique ei vitae necisque in eo potestas siet, uti patri endo filio est. Haec ita, uti dixi, ita vos Ouirites rogo. Gellius V. 49.

Tobes einen Gohn und Erben arrogirte. Go haben wir bie testamenta comitiis calatis condita und in procinctu, beren Rechtswirfung auf bemfelben Grunbe beruht, wie bie ber Arrogation, und welche fich von biefer juriftisch nur baburch unterscheiben, bag bie Rechtswirfung bes Actes bis gum Tobe bes Testatore hinausgeschoben wird, und ber ju Arrogirenbe nicht gleich, sonbern erft bann bie feiner Seits erforberliche einwilligende Erflarung abgiebt 5). Die bergeftalt conftituirte testamentarische Erbfolge wird nun naturlich, wie fie bem Rinbschafteverhaltniffe nachgebilbet wirb, und gemiffermaagen auf ber Fiction beffelben beruht, auch juriftifch gang ber Erb. folge ber sui gemäß conftruirt, fo bag alfo auch bier eine Berfoneneinheit amifchen bem Erblaffer und Erben angenommen wirb. Rur baburch unterscheibet fie fich von jener, baß bie Succession nicht ipso jure ftattfinbet, fonbern wie bei ber Arrogation eine Einwilligung bes Erben erforberlich ift, bag alfo bie Erbichaft burch ben Tob bes Erblaffers bem Erben nur beferirt wirb, und es jum Erwerb berfelben noch einer Untritterflarung beffelben bebarf, welche urfprunglich in feierlicher Korm geschah, und wie bei ber Urrogation ein fo mefentliches Requifit ber Gultigfeit bes Rechtsactes ift, bag, wenn ber Erbe biefe Erklarung nicht abgiebt, nicht nur bie in bem Teftamente enthaltene Erbeinsetzung, sonbern bas gange Teftament wirfungelos bleibt.

Mit biefer teftamentarischen Erbfolge war nun fur jeben Einzelnen bie Möglichfeit gegeben, fein Bermögen benjenigen juzuwenben, welchen er es am liebften gonnte, namentlich alfo

e) Buchta Inflitutionen Bb. 3. S. 228 nimmt an, daß bie Erbeins fetung in einem folden Teftamente wahrscheinlich ftets eine Aboption ente balten babe.

auch ben leiblichen Geschwistern und sonstigen Blutsverwandten, und grade in dieser leptern Möglichseit liegt ohne Zweisel ber Hauptgrund für die sonst schwer zu erklärende, frühe und allgemeine Ueblichseit der Testamente bei den Römern 6). Wenn es nun keinem Zweisel unterliegen kann, daß die aus der Blutsverwandtschaft entspringenden sittlichen Beziehungen, wenn die Römer ihnen auch keinen Einstuß auf die Gestaltung des Rechts einräumen konnten, sich doch factisch bei ihnen geltend machten, und daß daher die Römer ihren Nachlaß in der Regel ihren nächsten Berwandten lieber gönnten, als euilidet ex populo, so darf ohne Weiteres vorausgeseht werden, daß die Römer regelmäßig, wenn sie nicht jemand hatten, den sie mehr liebten, den proximus agnatus zum Erben einsesten. War dies der Fall, und durste in den meisten Källen, wenn jemand ohne

<sup>6)</sup> Wenn nämlich ein Bolf von Anfang an ein feinem fittlichen Bewußtfein entsprechenbes Inteftaterbfolgerecht bat, fo gewährt bie Errichtung eines Teftamente nur in ben feltenen Fallen einen praftifchen Rugen, wenn ents weber jemant feine naturlichen Erben bat, ober wenn er aus befonberen Grunben bie Inteftaterbfolge brechen will. In ben bei weitem meiften Rallen regulirt fich bie Erbfolge von felbft und ohne Teftament fo, wie ber Erblaffer ale fittlicher Denich es munichen wirt; es bedarf alfo feines Leftamente, und baber ift ben Germanen auch bas Inftitut ber Teftamente unbefannt. Finten wir nun bei ben Romern ichon in ber fruheften Beit Die Grrichtung eines Teftamente ale eine allgemein verbreitete Gitte, fo lagt fich biefer, - wenn man nicht annehmen will, bag bie Romer aus bloffer Laune Teftamente ohne allen praftifden Rugen gu errichten liebten, nur fo erflaren, bag entweber bie Romer eine befonbere Reigung hatten, bie Erbichaft ben naturlichen Erben zu entziehen, was boch ichlechtertings nicht angenommen merben fann, ober bag es eines Teftamentes beburfte, um bie Erbfolge ben naturlichen Erben, b. b. bier ben Gefdwiftern und fonftigen Bluteverwandten ju fichern. Auch Ihering a. a. D. G. 190 bis 192 macht barauf aufmertfam, bag ber Gitte bes Teftirens ein foldes fittliches Dotiv jum Grunte gelegen haben muffe, benutt bies aber irriger Beife ale Beweisgrund fur bie Grifteng eines unbeweisbaren Gentilitate: rechtes.

Kinder und Testament verstorben war, als wahrscheinlich angenommen werden, daß er nur durch zusätlige Umstände an der Errichtung eines Testaments verhindert oder von seinem Tode überrascht worden sei, und daß er muthmaaßlich, wenn dies nicht der Kall gewesen, in Ermangelung einer ihm noch theuerern Person, seine nächsten Blutsverwandten zu Erben eingesetzt haben würde, so lag es auch ganz nahe, generell und ein für allemal sestzusehen, daß, wenn seinand ohne Kinder und Testament verstürde, oder die Testamentserben nicht antreten würben, der proximus agnatus, als präsumtiver Testamentserbe des Berstorbenen, so angesehen werden solle, als sei er wirklich instituirt.

Die Intestaterbfolge ber Seitenverwandten beruht bemnach bei ben Romern gewiffermaagen auf einem burch bas Gefet für jeben Einzelnen in subsidium errichteten Testamente, und mußte bemaufolge auch nach bem Mufter ber teftamentarischen Erbfolge conftruirt werben. Danach mußte junachft auch bier, wie bei ber testamentarifchen Erbfolge, bie aus bem Guis tateverhaltniffe bergenommene 3bee ber Berfoneneinheit festgehalten werben, fo große Inconveniengen auch bamit verbunden maren. Der Antritt einer Erbichaft murbe baburch in ungahligen Fallen zu einer fehr bebenflichen Sache und führte ohne 3meifel oft zu einer Ausschlagung ber Erb. ichaft; bie Romer hielten aber an jener 3bee, eben weil fie fur ber Erbfolge fchlechterbinge unentbehrlich bie Conftruction mar, bis auf bie lette Beit' feft, und erft Juftinian milberte Die Sarte ber Consequenzen burch bas von ihm erfundene be-Ebenfo mußte ferner ber Befichtepunft neficium inventarii. feftgehalten werben, bag bie Erbichaft wie beim Teftamentes erben nur ber Berfon bes Inteftaterben beferirt merbe,

baß es also zur Berwirklichung ber Succession, wie beim Testament und bei ber Arrogation, einer Willenserklärung bes Erben bedürfe, und ohne bieselbe bie Erbschaft nicht auf bie Erben bes Letztern transserirt werbe; und bie Römer hielten auch an dieser, ber Natur der testamentarischen Succession ganz angemessenen, für die Intestaterbsolge aber nicht wohl passen, ben Bestimmung 7) dis auf die letzte Zeit fest, nur daß die daraus hervorgehenden Inconvenienzen in der späteren Zeit in einzelnen Källen durch das Institut der Transmissionen ebensfalls gemisbert wurden.

Daß bie Intestaterbsolge ber Seitenverwandten im römischen Rechte wirklich nur der testamentarischen Succession nachgebildet und gewissermaaßen eine auf gesetlicher Sanction beruhende Generalinstitution, beziehungsweise Substitution des proximus agnatus beziehungsweise der Gentilen als Testamentserben war, ergiedt sich auch noch aus solgenden Gründen. Junächst spricht der gewichtige Umstand bafür, daß die Erbschaft nach dem alten Civilrecht nur dem proximus agnatus beserirt wurde, und daß, wenn er stard, ohne angetreten zu haben, weder seine Erben, noch auch die entsernteren Agnaten die Erbschaft erhielten. Dies erklärt sich vollständig,

<sup>7)</sup> In Bezug auf die teftamentarische Erbfolge tann nämlich mit Recht gesagt werben, daß der Teftator sein Bermögen eben der Person des inftituirten Erben, nicht aber seinen Erben habe zuwenden wollen, und daß flo, wenn jener die Erbschaft nicht durch Antretung erworben hat, seine Erben nicht mehr zum Erwerbe der Erbschaftzugelassen werden hat, seine Erben nicht mehr zum Erwerbe der Erbschaftzugelassen werden hat, weil der Testator nicht fie, sondern nur ihren Erbsasser eingeseth hat. Warum aber die Erben des Bruders oder Blutsverwandten die diesem gesehlich zugefallen Erbschaft nicht haben sollen, wenn ihr Erbsasser, bewor er den Anfall ersuhr, oder während er noch deliberirte, gestorben ist, dafür läßt sich schwerlich eine bestiedigende Erstärung geben, wenn nicht die Analogie der testamentarischen Erbschafen madgebend gewesen ist.

menn bie Inteftaterbfolge ber Seitenvermanbten nur eine auf gefetlicher Sanction beruhenbe Erweiterung ber testamentarischen Erbfolge ift, weil man bann nicht über bie gefetliche Canction binausgeben fonnte, mabrent, wenn fie als bas naturliche Ergebniß ber fittlichen Rachftberechtigung ber Bluteverwandten angeseben wirb, schwerlich ein Grund bentbar ift, warum nicht bie entfernteren Manaten beim Beafallen ber naberen ein Borauasrecht vor ben Fremben haben follten. Das fpatere Recht fommt baber auch zu einer successio graduum und ordinum. und bies beweift, bag bie Romer bas Unguträgliche jener Beichrantung fühlten. Es beweift aber auch zugleich, bag bie Romer gur Ausbildung ber Inteftatsucceffion ber Seitenvermanbten langerer Zeit bedurften, und fich erft ber Erifteng berfelben bewußt werben und baran gewöhnen mußten, ehe fie biefelbe naturgemäß weiter entwickelten, und bies wiegt um fo schwerer, wenn wir uns erinnern, wie viel ben Romern ichon wegen ber sacra baran gelegen mar, die Erblofigfeit ju ver-Die legitima successio agnatorum bes alten Civilrechts charafterifirt fich baburch offenfichtlich als bas erfte Entwidelungoftabium eines auf bem Bege positiver Besetgebung entstandenen Intestaterbrechte ber Seitenvermandten. fpricht bafur eine Berichiebenheit bes Succeffions. principe bei ben suis und Agnaten, welche fich ichmerlich erflaren lagt, wenn Die Analogie ber teftamentarischen Succession nicht fur bie agnatische Erbfolge maaggebend ge-Wie mehrere sui ober agnati succebirten, ob in mefen ift. stirpes ober in capita, founte aveifelhaft fein. Die Römer entschieben sich bei ben suis fur die successio in stirpes, bei ben Agnaten aber fur bie successio in capita. Ein innerer Grund für biefe Berichiebenheit laßt fich ichwerlich angeben. -

Juftinian weicht baber auch theilweise von ber Succession in capita ab: - fie erflart fich aber vollftanbig, wenn bie 21anaten als gefetliche Testamenterben angesehen wurben, ba Teftamenterben, in Ermangelung einer befonberen Beftimmung, ebenfalls zu gleichen Theilen erben. Ferner beutet barauf bin, baß entiprechend ber Faffung ber 3wolftafeln bie Erbichaft nicht bemienigen Mangten, welcher gur Beit bes Tobes, fonbern bemienigen, melder tunc, guum certum est, aliquem intestatum decessisse, proximo gradu ift, beferigt wirb. Bare bie agnatische Erbfolge alter als bie testamentarifche, fo murbe uber bie Berfon bes Erben bie Beit bes Tobes entscheiben muffen, weil es vor bem Auffommen ber Testamente gar nicht anbere batte fein fonnen. Daß bas Gegentheil, wie es fcheint, nie bezweifelt ift, fpricht bafur, bag ber Manat als ein gesetlich substituirter Erbe angesehen, und aus biefem Grunde bie Erbichaft bemienigen beferirt wirb, welcher in bem Momente, wo bas Teftament destitutum wirb, proximus agnatus ift. - Endlich verbient es auch noch Beachtung, bag, worauf auch Buchta a. a. D. binweift, bie 3molftafeln in ten Worten: "si intestato moritur, cui suus heres nec escit, agnatus proximus familiam habeto", bie Erbfolge ber sui nur ale etwas fich von felbft Berftehenbes ermahnen, bagegen bie ber Ugnaten ausbrudlich feftftellen. Die romifchen Juriften, 3. B. Ulvian Tit. 26, 8. 1, bruden fich auch wohl fo aus, als ob bie agnatische Erbfolge burch bie 3wölftafeln eingeführt fei, wie benn auch ber Ausbruck legitima hereditas barauf hinweift, biefe Erbfolge auf gesetlicher Sanction beruht, und es mag schließlich auch nicht unerwähnt bleiben, bag, mahrend in unfern Lehrbuchern bie Intestaterbfolge als bie naturliche regelmäßige Successionsart immer zuerst und nachher bie testamentarische dargestellt wird, die Römer immer umgefehrt die testamentarische Erbsolge voranstellen, und die Intestaterbsolge als die subsidier nachsolgen lassen.

# S. 36. Das Princip der Erbtheilung.

Das romifche Erbtheilungsprincip ergiebt fich aus bem bereits Befagten von felbit. Die Erbfolge wird von ben Ros mern als Succession in bie Berfon bes Erblaffere und beim Borhandenfein mehrerer Erben bas Berhaltniß fo aufgefaßt, als fei bie Berfon bes Erblaffers in mehrere ibeelle Theile gerfallen. Daraus folgt, bag ber gefammte Rachlag ben einzelnen Erben nach ibeellen Theilen gehort, bag bas gegenseitige Berhaltniß ber Erben also gang nach ben für jebe andere communio geltenben Regeln beurtheilt wirb, und hinfichtlich ber jebem Erben an feinem ibeellen Antheile auftebenben Rechte, fo wie hinsichtlich ber wirklichen Theilung, gang bie gewöhnlichen Regeln gelten. Das eigenthumlich Romische babei besteht eben in ber confequenten Durchführung biefes Brincips und in ber Richtbeachtung ber fittlichen Rudfichten, welche eine Mobification jenes Brincips forbern und im germanischen Rechte auch wirtlich herbeiführen.

Die germanische Erbsolge nämlich beruht, wie gesagt, nicht auf ber Fiction ber Bersoneneinheit, sondern auf der sittlichen Rächstberechtigung der Erben. Die Erben succediren nicht in die Person des Erblassers, sondern die von diesem nachgelassenen Bermögensobjecte fallen ihnen als den Rächsten zu. Dieses Princip, welches alle Fremden von der Erbschaft ausschließt, und in seinen Consequenzen theilweise selbst zu einer

Ma and by Google

Erblichfeit ber Memter geführt hat, muß nothwendiger Beise auch unter ben Erben felbft in foweit zur Unwenbung fommen, als vermoge ber Natur einzelner Bermogensbeftanbtheile in Beaug auf biefe einzelnen Erben eine größere fittliche Rachftberechtigung zuerfannt werben muß. Daher werben g. B. Seer = gewette und Berabe nicht mit ber übrigen Erbichaft, fonbern nach eigenen Regeln vererbt, und erfteres ben mannlichen, letteres ben weiblichen nachften Erben beziehungsweise ber Bittme augewiesen, weil bie Beiber bas Erftere nicht gebrauden fonnen, bagegen auf bas Lettere, welches bem Manne boch von ber Krau zugebracht wirb, einen naberen Anspruch haben 1). Daher hat ferner ber Dannoftamm ein Borgugerecht hinsichtlich bes Grundeigenthums. Das Beib fann bie nach germanischem Rechte auf bem Grundbefite rubenden Bflich. ten, wenn überall, boch nicht in bem Daaße erfüllen, wie ber Mann; bas But foll ber Familie erhalten werben; ber Sohn bedarf baffelbe zu einer ftanbesmäßigen Eriften; in hoberem Grabe als bie Tochter, welche, wenn fie fich verheirathet, von ihrem Manne ernahrt wird, und nur eine Aussteuer mitaubringen braucht, und wenn fie unverheirathet bleibt, bas But noch weniger braucht, auch baffelbe nicht gehörig verwalten fann. Daher ift es billig, baß bie Gohne bas But erhalten, und bie Tochter bagegen aus bemfelben, fo lange fie unverheirathet bleiben, ftanbesmäßige Alimente, und wenn fie fich verheirathen, eine Aussteuer und Abfindung empfangen, was ihnen theilweife aus bem Grunde ber Billigfeit benn auch

<sup>1)</sup> Nur ber Pfaffe erbt mit ben weiblichen Berwandten im Gerabe — Sachsenspiegel 1, 5, 3, — ohne Zweifel aus bem einfachen Grunde, weil er es in seiner Birthicaft braucht, aber wegen feiner Ehelofigkeit nicht jugebracht erhalt.

beim Lehen gewährt werben muß. Ferner ist hier zu erwähnen bas ebenfalls auf bem hier freilich anders motivirten Grunde bes sittlichen Rächerrechts beruhende jus recadentiae, vermöge bessen bei ber Collateralerbsolge die väterlichen Seitenverwandten bas vom Bater, die mutterlichen Berwandten bagegen bas von der Mutter herrührende Bermögen vorwegnehmen, weil eben vermöge der sittlichen Stellung des Einzelnen zu seinen Blutsverwandten das Bermögen eines Menschen in gewissem Sinne als Familienvermögen zu behandeln ist, daher auch tros der bereits geschehenen Bererbung auf die Kinder an die Familie, von der es herstammt, zurückgehen muß, wenn der letzte Besitzer ohne Descendenten verstirbt.

Im Uebrigen haben bie Erben, welche gleich nahe ju ber Erbichaft find, naturlich einen gleichen Unfpruch auf biefelbe, und theilen fie baber, wo eine gleiche Theilung möglich ift, nach gleichen Theilen, - was ursprünglich selbst auf die Enkel von verschiebenen Sohnen angewendet wird; bas Brincip, nach bem fie theilen, bifferirt aber baburch von bem romifchen Theilungsprincip, bag nicht, wie bei biefem, ber pecuniare Bortheil ber Einzelnen fur bie Theilungeart maaggebent ift, bie Theis lung vielmehr fo geschicht, wie "unter Brubern" getheilt werben foll, baber g. B. feine Licitation, um ben bochften Breis gu erzielen, begehrt, und überhaupt fein judicium familiae hereiscundae im romifchen Sinne gefortert werben barf, bie Erben fich vielmehr über bie Theilung vertragen muffen, und bafur nur bie Regel festgesett ift, welcher ber Erben, wenn fie fich über feine andere Auseinandersetzung verftandigen fonnen, bie Theile zu machen, und welcher zu mablen hat 2).

<sup>2)</sup> Der altere macht die Theile und ber jungere mabit, ober nach Lub:

Diese allgemeinen Grundfahr erleiben nun aber noch weitere Mobisicationen, wenn entweber bie Natur ber Erbschaftsobjecte, — je nachdem Grundeigenthum ober fahrende Sabe ben Sauptbestandtheil bes Nachlaffes bilbet, — ober Lebensstellung und Beruf ber einzelnen Erben solche gebieten, und bas allgemeine Erbrecht und Erbiheilungsprincip des germanischen Rechts führt baher zu einem verschiedenen Erbrecht für die verschiedenen Stände.

Im Burgerstande, ber auf den Erwerb seines Lebensunterhaltes durch Handel und Gewerbe hingewiesen ift, und bessen Betmögen dem größten Theile nach in beweglichen Gutern besteht, liegt, weil in der Regel alle Sohne zum Betriebe des von ihnen ergriffenen Gewerbes und zum Erwerde ihres Lebens, unterhaltes des ihnen angefallenen Bermögend in gleicher Weise bedurfen, und weil serner das Bermögen der Frau mit in die gewerblichen Unternehmungen gestecht zu werden pflegt, ein Grund zur Bevorzugung einzelner Kinder, namentlich der Söhne vor den Töchtern nicht vor, und daher sinden wir in den Städten auch ein Erbrecht, welches, abgesehen von dem Erbrechte der Ehegatten, mit dem römischen Erbrechte das Princip der Gleichberechtigung der Erben gemein hat.

Sanz anders stellt sich bagegen bie Sache bei benjenigen Ständen, beren Vermögen ber Sauptfache nach in Grundeigenthum besteht. Bu einer Raturaltheistung sind bie Erben in ber Regel nicht besugt, und ift solche gewöhnlich auch aus anderen Grunden nicht thunlich. Eine Theilung in ber Art, daß das Gut bem Empfänger zum vollen

fchem Recht III, Tit. 13, berjenige, ber bie Gemeinschaft aufheben will, fest bas Erbe auf Gelb, und ber Andere hat die Bahl.

Merthe angerechnet und biefer Werth nach gleichen Theilen pertheilt mirb, mare gwar möglich, murbe ben Empfanger bes Gutes aber baufig in eine precare Lage verfeten, und ibm bie Erfüllung ber auf bem Grundeigenthum rubenden Bflichten unmöglich machen. Daber begrunden theils bie Rudfichten auf bas Gemeinwohl, welches wesentlich babei intereffirt ift, baß bie Grundeigenthumer bie ihnen obliegenden Bflichten ju erfullen im Stante fint, theile bie vermanbtichaftlichen Rud. fichten, welche bie Erben fich gegenseitig schulben, fur fie bie fittliche Bflicht, von bem Brincip ber Gleichberechtigung bier au abstrahiren, und von bemienigen unter ihnen, ber bas But empfangen foll, feine größern Abfindungen zu begehren, als berfelbe au gablen vermag, ohne feine eigene Eriftena und bie Erfüllung ber auf feinem Grundbefite rubenben Bflichten au gefährben. Dies Alles tritt besonbere flar bei ben Bauers gutern bervor. Wollten alle Rinber einen gleichen Erbtbeil forbern, fo murbe in ben meiften Fallen bas But gleich verfauft werben muffen, weil feiner im Stanbe ift, bas But gegen Bahlung fo bebeutenber Abfindungen zu übernehmen, ober berjenige, ber bas Behöft erbt, mit Berpflichtungen belaftet werben, welche er, jumal wenn ibn Ungludbfalle treffen. schlechterbings nicht erfüllen fann. In ber Regel möchte er bie Abfindungsjumme verzinfen fonnen; aber wenn er auch bagu im Stante mare, und bie Gefdwifter fich ihrer Seits bamit begnugen wollten, fo murbe er boch feinen Erben bas But fo verichulbet hinterlaffen muffen, bag von biefen es feiner übernehmen tonnte, wenn ber burch biefe Schulben nicht absorbirte Werth wiederum in gleiche Theile getheilt werben follte. Daburch murben aber zugleich auch bie burch bie Bluteverwandtichaft amifchen ben Beschwiftern begrundeten sittlichen Berhaltniffe

gerftort werben. Benn bie Beschwifter von bem Behöftserben nur eine verhaltnismäßig geringe Abfindung begehren, bamit er im Stanbe bleibe, fich reblich ju ernahren, und bie fittlichen Bflichten an erfüllen, welche feine Lebenoftellung ihm auferleat. fo hanbeln fie wie Bruber gegen ihn, und haben bann auch einen fittlichen Unfpruch barauf, bag er hinwieberum als Bruber gegen fie handle. Die Sache fteht bann fo: Wer bas vaterliche Gehöft erbt, von beffen Ertrage bie Familie bisher ernahrt murbe, erbt bamit auch bie fittlichen Bflichten bes 3hm liegt es ob. ber Mutter ben Lebensunterhalt, Baters. ben Altentheil, ju geben, bie unerwachsenen Beschwifter ju ernahren, und ben ermachsenen, bie fein Unterfommen zu finden vermögen, eine Buflucht zu gewähren, und grabe, bag er hierzu im Stanbe fei, ift mit ein Sauptgrund, welcher ben Befchwis ftern bie Bflicht auferlegt, fich mit einer geringen Abfindung ju begnugen. Bon bem allen aber wurde naturlich feine Rebe fein fonnen, wenn bas vaterliche Erbe nach gleichen Theilen getheilt wirb. Gines Theils wird ber Gehöftserbe grabe baburch häufig außer Stand gefest, feinen Beidwiftern ju Sulfe zu kommen, und andern Theils werben burch Abfindungen, welche bie Erifteng bes Behöftverben gefahrben, Die Beschwifter. welche fie begehren, nicht nur juriftisch, fonbern auch moralisch abgefunden. Brauchen fie bem Bruber nicht zu helfen, baß er als ehrlicher Mann auf bem Gehöfte bestehen fonne, fo haben fie auch feinen fittlichen Unipruch auf feine Sulfe. fie gegen ihn wie Frembe, bie fich einander teine Rudficht schulben, so fonnen fie fich auch nicht beflagen, wenn fie binwieberum von ihm als Frembe behandelt werben, und bamit ift benn bas Band, bas fie verbindet, geloft. -- Enblich mis berfpricht eine gleiche Erbtheilung beim Bauernftanbe auch in

tofern ben Rudfichten auf bas Gemeinwohl, ale ber Behoftes erbe baburch außer Stand geset wirb, ben ihm als Bemeinbeglied obliegenden Pflichten ju genügen, und ale berfelbe baburch auch biefer Verpflichtungen moralisch enthoben wirb. Von einem Bauer, ber fich felbft nur mit Dube und Roth gegen Sunger und Glend ju ichuten vermag, ift nicht ju begehren, baß er fur Bemeinbezwede freiwillig Opfer bringt, baß er Urme unterflütt, und feinen Gemeinbegenoffen bei Ungludsfällen Much murbe ein Biberfpruch barin hülfreiche Sand bietet. liegen, wenn man von ihm begehrte, bag er alteri subveniat tanquam fratri in utili et honesto, und auf ber anbern Seite bie leiblichen Geschwifter von ber Berpflichtung ber gleichen Subvention gegen ihn freifpricht. Gin gleiches Recht ber Rinber in Bezug auf bas vaterliche Behöft ift baher fomohl mit ben Rudfichten auf bas Gemeinwohl als auch mit ben vermanbtichaftlichen Rudfichten unvereinbar. Diefe forbern vielmehr eine Erbfolge, wonach bas Behöft einem zufällt, und bie anbern nur eine verhaltnismäßig geringe Abfinbung und Ausfteuer begehren fonnen. Belches Recht ber Bauer an bem Bute hat, ob er bies als freies Gigenthum ober ale Leihe befist, ift gleichgultig, und baber ift bie bauerliche Erbfolge auch bei ben verschiebenen Arten ber Bauerguter nach ben gleichen Brincipien regulirt, nur baß freilich bie Berschiebenheit bes Rechts, und g. B. bie Große ber Grunblaften auf bie Große ber Abfindungefummen einen naturlichen Ginfluß übt. ferner ber Gutoberr ben Erben auswählt, ober ob ber 21el= tefte, - weil er nach bem Tobe bes Baters beffen Stelle bei ben jungern Beschwiftern zu vertreten berufen ift, - ober ber Jungfte, - weil bie alteren Geschwifter in ber Regel bei bem Tobe bes Baters ichon verforgt und vom Bater bereits

Lig and by Googl

abgefunden sein werden, — bas Gehöft erbt, bas ist von untergeordneter Bedeutung. Das Wesentliche ist die Bevorzugung bes Anerben vor den übrigen Geschwistern, und die dieser Bevorzugung zum Grunde liegende Auffassung des Bauergutes, als eines mit mannigsachen Pflichten verknüpsten Amtes 3).

Diefelben Rudfichten und Berhaltniffe malten aber auch bei bem größern Grundbesite ob, man mag nun babei an bie Ritterguter ober an bie größern Berrichaften bis ju ben Domainen ber fürftlichen Kamilien binauf benten. bereits in bem Abichnitte über bas Gigenthum ausgeführt ift, tritt bie Auffaffung bes Rechts als eines um hoherer 3mede willen verliehenen Umtes bei bem Grundeigenthume mit befonberer Scharfe hervor, und es find baher mit bem Grundbefige bie verschiebenartigften Bflichten verfnupft. Inobefonbere ift ber Grundherr bie naturliche Obrigfeit in feinem Berrichaftsgebiete, und baraus ergiebt fich eine Menge von Bflichten gegen bie feiner Berrichaft unterworfenen Berfonen, - feien bies nun bie Bauern und Tagelohner eines ritterschaftlichen Gutes ober bie Bewohner eines größern Territoriums, - fur beren geiftiges und leibliches Bohl Sorge zu tragen ihm obliegt. Bur Erfüllung aller biefer Pflichten, welche häufig mit Zeit - unb Belbaufwand verbunden find, ift ber Grunbbefiger jeboch nur bann im Stanbe, wenn er nicht von einer ben Werth bes Butes gang ober boch jum größten Theile abforbirenben Schulbenlaft gebrudt wirb; er vermag nur bann feinen Beruf voll-

<sup>2)</sup> Bon ben hiermit in Berbindung ftehenden und aus berfelben Aufsfaffung hervorgegangenen Inflituten bes Altentheils und ber Interinswirthichaft ift fcon oben, §. 25, bie Rebe gewefen.

ftanbig zu erfüllen, wenn er eintretenbe Calamitaten nicht mur felbft zu bestehen, sonbern in ihnen auch benjenigen zu helfen in Stande ift, welche auf feine Bulfe und Furforge einen fittlichen Unfpruch haben. Je größer nun aber bie Bebeutung und Aufgabe bes Stanbes ber Grundbefiger fur bas Staatsleben find, um fo mehr forbert auch bie Rudficht auf bas Bemeinwohl, bag berfelbe in ber Lage fei, feine Aufgabe ju erfüllen, und es muß baher aus ähnlichen Grunden wie beim Bauernftanbe auch ein ahnliches Erbrecht fur ben größern Grundbefit gelten, und bie Rudfichten auf bas Bemeinwohl ebenfo wie bie verwandtichaftlichen Rudfichten legen ben Miterben auch hier bie fittliche Bflicht auf, bemienigen unter ihnen, bet bas But erhalt, auch bie Möglichfeit ju gewähren, bie bamit verfnüpften Bflichten ju erfüllen. Aus biefen Grunden ift in England alles Grundeigenthum Majorat und baneben zum größten Theile Kibeicommiß, und aus biefen Grunben bat auch in Deutschland ber hohe Abel überall ben Rachtheilen ber gleichen Eththeilung entgegen zu arbeiten gestrebt, und schließlich fur feine Territorien bas Recht ber Brimogenitur eingeführt. Beim niebern Abel marb ein ahnliches Refultat ichon theils burch bie Lebenbarfeit feiner Befitungen, welche ben Borgug bes Manneffamme ficherte und ben Beraugerungen größere ober geringere Schwierigfeiten in ben Weg legte, theile burch bie Sitte und ben Ramilienfinn gefichert. Daneben aber tritt feit bem Einbringen bes romifchen Rechts auch bei ihm bas Beftreben hetvot, bie Unmenblichfeit bes romifchen Erbrechts burch Teftamente und Fibeicommißstiftungen zu beseitigen 4).

<sup>1)</sup> In ahnticher Beise reagirt z. B. in Medlenburg bas fittliche Bemußtfein ber Erbzitisseute und Bubner, beten Befitungen nach ben Regeln

Die flarfte und icharffte Muspragung haben bie Grunbide bes germanischen Rechts, welche bie Erbfolge im Brunbeigenthum regeln, bei ben Domanen ber fürfilichen Familien erhals ten, weil bei ihnen bie Rudfichten und Motive, auf benen iene Grundfate beruben, am flarften hervortreten. Bunachft tritt Die fittliche Bflicht bes Menichen, Die Auffunfte feines Bermogens fur bie Erfullung ber fittlichen Bflichten zu vermenben. welche feine Lebenoftellung mit fich bringt, bei ben Furften befonbere flar berpor, und bilbete fich bier zu bem Grunbfate aus, baf ber Furft bie Berpflichtung habe, bie Laften ber Regierung aus ben Auffunften ber Domanen zu bestreiten, und baß er von ben Unterthanen nur in foweit, als iene ban nicht ausreichten, Steuern zu begehren berechtigt fei. Darque aber ergiebt fich bie Unverträglichfeit einer gleichen Theilung mit ben Rücksichten auf bas Gemeinwohl, und bie Bflicht ber nachgeborenen Gohne, fich mit einer ftanbesmäßigen Apanage ju bes anugen, von felbit, und bie Rothwendigfeit bes germanischen Erbfolgevrincipe im Domanium machte fich mit folder Starte geltend, bag fie fchließlich felbft bie Borftellung erzeugte, bie Domanen feien gar nicht Gigenthum bes Furften, fonbern Staatseigenthum.

### s. 37.

## Das Erbrecht ber Bittme.

Ein Bunkt, an bem ber Gegensat bes romischen und germanischen Rechts in charafteristischer Schärse hervortritt, und ber beshalb eine besondere Betrachtung verbient, ist die Stellung ber Bittwe zu bem Nachlasse bes verstorbenen Mannes.

ber Emphyteuse behandelt werden, gegen bas römische Erbrecht durch Leflamentserrichtungen und Abtretungen unter Lebenden, durch welche die Erbfolge bes alteften Sohnes gesichert wird.

Das romifche Recht halt auch hier wieber bie einmal gegebenen Rechtsprincipien fest, ohne auf bie sittliche Stellung ber Chegatten zu einander und bie baraus entspringenben fittlichen Unspruche irgent welche Rudficht zu nehmen. gestaltet fich bie Sache einfach fo. Bei ber ftrengen Che, bei ber fich bie Chefrau in manu marit befindet und ihr gefammtes Bermogen auf ben Dann übergeht, erhalt fie freilich baburch einigen Erfas, baß fie gleich einer Tochter aus bem Rachlaffe bes Chemannes ihren Erbtheil erhalt, und biefes wird allerbings ba, wo fie mit Rinbern concurrirt, in vielen Fallen ein leiblich befriedigenbes Refultat geben. Gine Unbilligfeit liegt nur barin, bag bie Große bes von ber Chefrau jugebrachten Bermogens auf bie Ermittelung ihres Erbtheils ohne Ginfluß bleibt, folglich bie Wittme g. B. ba, mo bas gange porbanbene Bermogen von ihr herrührt, und fie mit vielen Rinbern concurrirt, nur einen geringen Theil ihres ursprünglichen Bermogens guruderhalt, fo wie bag bei finberlofer Che bie Bittwe bas gange Bermogen bes Chemannes mit Ausschluß ber Geschwifter beffelben erbt, und enblich, baß fie mit bem Mustritte aus ihrer urfprunglichen Familie auch jebes Erbrecht in Bezug auf biefe Familie verliert. Jenes leiblich befriedigenbe Refultat, welches bei ber ftrengen Che wenigstens in vielen Fallen erreicht wirb, fallt jeboch bei ber fpater allgemein üblich geworbenen freien Che ganglich fort. Die Chefrau tritt babei rechtlich nicht in bie Familie bes Ehemannes; baber wird bei ber Auflösung ber Che auch auf bie Lebensgemeinschaft, in welder bie Chegatten mahrent ber Dauer berfelben ftanben, nicht bie geringste Rudficht genommen, und bie Bittme in jeber Beziehung, felbst ihren eigenen Rinbern gegenüber, als eine Frembe behandelt, ber bie Erben bes Mannes feinerlei Rudfichten ichulben. Es wird ihr baher weber ein Erbtheil aus bem Bermogen bes Mannes quaebilligt, noch auch fur ihre Bufunft in irgend einer anbern Beife Gorge getragen. Sie erhalt eben nur bie von ihr eingebrachte dos jurud, und bie fur bie Restitution biefer dos geltenben Regeln find gang bie gewöhnlichen, wie fie amischen Bersonen gur Anwendung tommen, melde einander fremb find, fo bag a. B. bie Wittme nur bie fpeciellen Sachen, welche fie inferirt hatte, fo weit fie nicht verbraucht find, nicht aber bie an bie Stelle ber verbrauchten angeschafften Begenftanbe und überhaupt feinen Erfas fur bie Abnutung jener empfangt, und bag fie im Streitfalle ben Beweis ber Mation fur jebes einzelne Stud führen, und falls fie Erfat für bie Deterioration ober ben Untergang einzelner Sachen begehrt, culpa ober dolus bes Chemannes beweisen muß. 3m Uebrigen hat fie, wie gefagt, an bas Bermogen bes Mannes feinen Unipruch, und es blieb bem Bewiffen bes Mannes überlaffen, burch lettwillige Disposition ober burch Berfügungen unter Lebenben, welche bann gang unter bie gewöhnlichen Regeln ber Schenfungen fallen, bie Bufunft feiner Chefrau ficher zu ftellen. - So blieb bas Berhaltniß bis in bie lette Beit, nur bag es unter ben driftlichen Raifern burch Ausbilbung bes Inftitute ber propter nuptias donatio und burch bas von Juftinian eingeführte Erbrecht ber armen Bittwe einige Mobificas tionen erlitt, und bag ber Brator ichon fruber ein gegenseitiges Erbrecht ber Chegatten einführte, welches jeboch, ba ber Brator biefelben erft an letter Stelle und nach ben Cognaten rief, nur in feltenen Källen eine praftische Bebeutung batte, und baber faum ber Erwähnung werth ift.

Das germanische Recht bagegen geht von bem Befichtepunfte aus, bag bie Lebensgemeinschaft, welche zwischen ben

Chegatten beftanb, und bie Stellung, welche bie Withre bieber im Saufe bes Mannes einnahm, für fie sittliche Unfpruche an ben Rachlaß bes Chemannes begründet, und bag bie Erben bes Mannes, namentlich bie Rinber, biefe zu erfüllen verpflichtet fint. Rach biefem Grunbfate regelt fich bas Berhaltnig ber Bittme zu ben Erben bes Mannes einfach in folgenber Beife. Bunachft verfteht fich naturlich bis auf Beiteres von felbft, baß bie Wittme bas von ihr eingebrachte Bermogen, welches während ber Ehe unter ber vormunbschaftlichen Berwaltung bes Chemannes fanb, gurudguforbern berechtigt ift; bei ber Behandlung biefer Forberung weicht jedoch bas germanische Recht in Bezug auf ben regelmäßigen Sauptbeftanbtheil bes Eingebrachten, bie Aussteuer, von bem romischen Rechte baburch wefentlich ab, bag nicht genau gerechnet und untersucht wirb, welche einzelnen Sachen wirflich von ber Bittme inferirt, und welche fpater von bem Chemanne angeschafft, welche von ben erfteren ferner burch casus ober burch Schuld bes Mannes untergegangen fint, und noch weniger ein besfallfiger Beweis von ber Wittme begehrt werben barf, fonbern bas vorhandene Berate ohne weitere Untersuchung über ben Ursprung ber einzelnen Sachen und ohne weitere Berechnung über ben Dehr= ober Minbermerth ihr ftatt ber Aussteuer gurudgegeben wirb. neben aber hat bie Bittme, welche mahrend ber Che bem Manne ale Genoffin und Gehulfin zur Seite geftanben hat, aus biefem Grunde einen bopvelten Anspruch an ben Rachlaß bes Mannes. Giner Geits nämlich entspringt, fowohl aus ihrer perfonlichen Stellung jum Chemanne, als auch aus ihrer bisherigen Stellung ju bem Bermogen beffelben, fur beffen Erhaltung und Bermaltung fie mabrent ber Che mit thatig gewefen ift, ein fittlicher Unfpruch auf lebenstängliche Berforgung

aus diesem Bermögen, und anderer Seits erheischt die Bluigfeit, daß ihr auch von dem während der Ehe erwordenen Bermögen, welches mit durch ihre Thätigkeit und vielleicht mit Hulfe des von ihr dem Manne zugebrachten Bermögens gewachsen ift, ein Antheil zufällt.

Die auf biefen Grunben beruhenben Unspruche ber Bittme an ben Rachlaß bes Mannes erhalten naturlich burch bie Lebenoftellung und Berufsthatigfeit bes Mannes und bie Be-Schaffenheit bes von ihm nachgelaffenen Bermogens eine beftimmte Richtung, inbem barnach ber eine ober anbere Gefichtepuntt mehr in ben Borbergrund tritt, und bies führt benn gu einer verschiebenen Behandlung jener Unspruche in ben verschiebenen Berufoftanben. Bei benjenigen Stanben, beren Bermogen hauptfachlich in Grundbefit befteht, und beren ofonomifche Thatigfeit eben nur auf Erhaltung und Berwaltung biefes Grundbefiges gerichtet ift, ift natürlich eine auf bas Grundftud funbirte lebenslängliche ftanbesmäßige Berforgung ber Bittme ber vorwiegende Befichtspunft, ba von einem Unspruche auf bie Gubftang nur in Begug auf bie fahrenbe Sabe bie Rebe fein fonnte; und von jenem Befichtspunfte aus erhalt bie Bittwe im Bauernftanbe einen Altentheil, beim Abel ein Bitthum. Dabei macht fich bie Berfdiebenheit beiber Stanbe und bie baburch begrundete Mobification bes Begriffs einer ftanbesmäßigen Berforgung noch weiter in fofern geltenb, baß ber Altentheil beim Bauernftanbe regelmäßig in Berabreichung einer Bohnung auf bem Behöfte, envas Gartenland und fonftigen Raturalien befteht, beim Abel bagegen balb in ber Ginraumung eines Witnvenfiges, balb in einer Lelbrente, balb in einer Bergrößerung bes Brautschapes befteht, wobei benn biefe Bergrößerung ber Wittme entweber jum vollen Gigenthume ober nur zum Nießbrauch gegeben wird. Auch concurrirt bamit beim Abel häusig noch ein Anspruch auf einen Theil der sahrenden Habe, und weil der Begriff einer angemessenn Bersorgung hier so wesentlich mit durch die Bermögensverhältnisse der Ehegatten und namentlich des Mannes bestimmt wird, wird die Art und Größe des Witthums oft auch für den besondern Kall durch Kamilienverträge, Observanz, Kideicommisstistungsacten, oder auch Eheverträge besonders sessesten.

Beim Burgerftanbe, beffen Bermogen hauptfachlich in beweglichem Bermögen befteht, fehlt es gewöhnlich an einem Grundbefit, worauf ein Witthum fundirt werden fonnte, und es macht fich baber eine Abfindung ber Wittwe ftatt bes Witthums als naturliches Beburfniß geltenb. Daneben ift es. weil bas Bermogen, welches bie Frau bem Manne gubringt, mit in die gewerblichen Unternehmungen gesteckt wird, billig, baß bie Frau, welche bie Befahr bes Berluftes mittragt, bafur auch einen Antheil an bem Bewinne erhalte. Enblich macht bei einem Bermögen, beffen Große und Beftanbtheile in Folge von Gewinn und Berluft öfter vielleicht fehr erheblich gewechfelt haben, bie Auflofung in feine urfprunglichen Bestanbtheile baufig nicht unerhebliche praftische Schwierigfeiten, welche fich namentlich bann, wenn Rinber vorhanden find, benen bas Bermogen ber Mutter nach bem Tobe berfelben boch gufallen wird, und zumal wenn bie Bittive bas Geschäft bes Mannes im gemeinichaftlichen Intereffe fortfest, und vielleicht, um bie Rinber gu ernahren, fortseten muß, ale prattifch ziemlich nuglos und ben gegenseitigen sittlichen Beziehungen wenig entsprechent zeigen. Alle biefe Rudfichten und bie Erwägung, bag es unter naben Bermanbten und namentlich amischen Mutter und Rinbern nicht barauf ankommen fann, ob einer etwas mehr ober weniger erhalt, als er bei einer ferupulofen Berechnung erhalten murbe, welche fich in ben einzelnen ftatutarischen Rechten balb mit gro-Berer, balb mit geringerer Starfe geltenb gemacht haben, führen benn zu ben mannigfaltigen Kormen bes Erbrechts ber Chegatten und namentlich ber Bittme, wie wir fie in ben verfchiebenen Stabtrechten finben, nach benen balb ber überlebenbe Chegatte eine Quote aus bem nachlaffe bes Berftorbenen erhalt, balb ber Grundfag ber Butergemeinschaft fur bie Theilung in verschiebener Beise maaggebend wirb. Besonbers flar tritt bie Thatfache, bag bie Innigfeit ber Familiengemeinschaft bas leitenbe Motiv bafur gemesen ift, ba bervor, wo in Bezug auf bas jur Unwendung fommenbe Theilungsprincip zwischen beetbter und unbeerbter Ghe unterschieben und nur bei erfterer bas beiberseitige Bermogen als eine Maffe behandelt wirb, fo wie ba, wo ber überlebenbe Chegatte berechtigt ift, bie mahrend ber Ehe geltenbe Gutergemeinschaft mit ben Rinbern fortzufegen 1).

### s. 38.

### Teftamente und Erbvertrage.

Rach ber romischen Ansicht von ber Stellung bes Menschen zu seinem Bermögen versteht sich von felbst, baß ein innerer Grund ber Besugniß, barüber für ben Tobesfall zu versstügen, nicht entgegenstehen kann. Als absoluter herr seines Bermögens kann er barüber bisponiren, wie ihm beliebt, und bies muß für Berfügungen von Tobeswegen eben so gut gelten, wie für Berfügungen unter Lebenben. Nur die Form,

<sup>1)</sup> Charafteriftifch ift auch noch, bag bin und wieber ber überlebenbe Ebegatte einzelne Begenftanbe, welche fur ihn einen besondern Berth haben, 3. B. bas Ehebett, Dochzeitefleib ze. erhalt.

burd welche folden Dispositionen Bultigfeit zu verschaffen ift. macht einige Schwierigfeit. Gin bloger Bertrag murbe bagu nicht genügen, weil ein folder Bertrag nur zwischen ben Contrabenten Rechtswirfungen erzeugen, ber Bertragserbe baburch alfo gegen Dritte, welche nach bem Tobe bes Erblaffers ihm in ber Occupation ber Erbschaftssachen zuvorkommen, nicht gefichert fein wurde. Gine Berfügung auf ben Tobesfall beburfte baber gur Erlangung ber fur fie erforberlichen absoluten Birffamfeit eines fpeciellen Boltsbeschluffes, burch welchen biefelbe gewiffermaaßen bie Eigenschaft eines Specialgefebes erhielt, und bamit eine fur Dritte rechtsverbindliche Norm warb. befte Testamentoform war folglich bie ben Arrogationen nachgebildete Form ber testamenta comitiis calatis und in procinctu facta 1). Db jebesmal eine ipecielle Sanction bes eingelnen Testamente erfolgte, wie bei ben Arrogationen, ober ob bie in ben comitiis calatis errichteten Testamente als generell fanctionirt angesehen murben, ift im Befentlichen gleich. babei jum Grunde liegende 3bee mar jebenfalls, bag bas Teftament burch ben fanctionirenben Billen bes Bolfes bie Rraft eines Specialgesepes erhalten und bem Testamenterben bie Möglichfeit gegeben werben follte, britten Berfonen gegenüber fein Erbrecht geltent zu machen. - Nachbem bergeftalt eine Teftamenteform gefunden 2) und bamit bie Möglichkeit gegeben

<sup>9)</sup> Bgl. Ihering a. a. D. G. 197 ff.

<sup>2)</sup> Spåter fam noch eine britte Testamentsform hingu, bas testamentum per aes et libram factum, welche als die bequemere die ursprünglichen Kormen gang verbrängte. Ursprünglich eine wirsliche Gigenthumbübertragung bes gangen Bermögens, welche jemand vornahm, si subita morte urgnabatur, wurde sie spåter zu einer Körmlichfeit, welche zur Errichtung von Testamenten benußt wurde, und verlor baher ihren frühern Charafter so gang, daß eines Theils nicht ber samiliae emtor, sonbern ter seriptus

war, lestwillig zu verfügen, ftant ber Errichtung folder lette willigen Dispositionen nichts weiter im Wege, und bie große und betaillirte Ausbildung biefer Lehre zeigt zur Genüge, wie allgemein bie Sitte zu testiren bei ben Römern war.

Der materielle Inhalt und Umfang ber Dispositionsbefugnis wird nun naturlich gang von felbft burch ben Grundfas beffimmt, bag ber Denich ale abfoluter Berr feines Bermogene gang nach feinem Belieben über baffelbe verfügen fam. - uti legassit, ita jus esto - und bag ber fittliche ober unfittliche Bebrauch biefer Freiheit lediglich Gemiffensfache bes Teftirenben fei. Dies wird von ben Romern fo fehr ale Boftulat betrachtet, baß fie Bertrage, welche eine Befchrantung ber fub. jectiven Billensfreiheit in biefer Begiehung enthalten, ale ben auten Sitten zuwiberlaufend anfeben. Demaufolge ift ber Teftator burch fittliche Rudfichten auf feine Rinber ober fonftigen naturlichen Erben rechtlich nicht gebunden, und es hangt gang von feinem Belieben ab. ob er fie ober Frembe au feinen Erben einsegen will. Daß ber Bater bie in feiner Bemalt befinblichen Rinber ausbrudlich enterben muß, bat feinen Grund nur in ber zwischen ihnen bestehenben Berfoneneinheit, vermöge welcher bie nicht erherebirten sui ipso jure Erben fein murben. Begen bie praftifchen Confequengen biefes Rechtsfates reagirt freilich auch hier wieber bas fittliche Bewußtfein ber Romer. und sie helfen hier mit ber querela inofficiosi testamenti in einer bochft charafteriftischen Beife. Grabezu bie Dispositionsbefugniß bes Teftirenben ju Gunften feiner Rinder und Eltern

heres ale wirklicher Erbe angefehen wurde, und andern Theile, gegen bie Analogie bes pater arrogans und ber fonstigen Successoren in bas Bermögen eines Lebenden, der Erbe auch in die Schulden succedirte. — Gains II. §. 102, 103.

zu befchränken, war für sie nach ber ganzen Grundrichtung ihres juristischen Denkens unmöglich, weil darin eine Beschränkung der subjectiven Willensfreiheit im Interesse der Sittlichkeit gelegen haben wurde. Es blieb daher nur die Möglichkeit, hier wie in anderen ähnlichen Källen dem Mißbrauche auf indirectem Wege entgegenzutreten, und so versielen sie auf den eigenthumlichen Ausweg, das unzweiselhaft rechtsgültige Testament durch die Fiction, der Testator sei geisteskrank gewesen, zu beseitigen, und so wenigstens den Kindern und Eltern ein Biertel ihrer Intestaterbration indirect zu sichern 3).

Das folder Geftalt theoretifch gewahrte Brincip ber 3molftafeln uti legassit, ita jus esto erleibet jeboch nach einer anbern Seite bin Beschränfungen, welche eine besondere Ermabnung verbienen, weil fie über bie Grundprincipien bes romifchen Rechts intereffante Aufschluffe geben. Die Worte ber 3molftafeln uti legassit, ita jus esto gewähren bem Testator eine unbeschränkte Diepositionebefugniß, und weil baburch ber Inhalt bes Testaments zu einem eigentlichen Specialgeset gemacht wirt, fo werben j. B. hinfichtlich bes ipso jure ftattfinbenben Eigenthumsübergangs an ben legirten Sachen bem Teftamente Rechtswirfungen zuerfannt, welche anberen Brivatbispositionen fehlen. Go allgemein bie obigen Worte aber auch lauten, fo verfteht fich boch von felbit, baß bie einzelnen Bestimmungen, benen baburch Bultigfeit beigelegt werben foll, juriftifch und fittlich möglich fein muffen, und bag ber Ginn berfelben nicht fein fonnte, bas juriftisch und sittlich Unmögliche möglich und

<sup>\*)</sup> Daraus, daß die querela inofficiosi testamenti eigentlich ein finguslares Institut ift, exflatt sich auch, daß die römischen Juriften in Bezug auf die Bupillavinstitution dem Water das Recht geben, seine eigenen Rothzerben sowohl als die des Sohnes unberücksichtigt zu lassen.

aultig machen zu wollen. Bon biefem Befichtepunfte aus erleibet bie Dispositionsbefugniß bes Teftatore Befchrantungen, wenigstens laffen fich biefe bei bem Wortlaut ber gebachten Bestimmung nur hieraus erflaren, - und es ift intereffant, baraus zu feben, was bie Romer für juriftifch und sittlich moglich ober unmöglich halten. - In biefer Beziehung macht fich nnn ber Grundfat ber Romer, bag alle Bflichten ihrer Natur nach Gewiffensfache und unfabig find, zu Rechtspflichten erhoben zu werben, und bag jebes Rechtsverhaltniß feine Bafis in bem Rechte eines bestimmten Rechtssubjects baben muffe, mit ber größten Bestimmtheit in bem Brincip geltent, bag nur biejenigen Dispositionen gultig find, burch welche ein einem beftimmten Rechtssubjecte zustehenbes Recht constituirt wirb, alle Bestimmungen bagegen, woburch nur bem Erben eine Bflicht auferlegt wirb, ber Bultigfeit entbehren. Daber fann ber Teftator Legate hinterlaffen, fo viele und an wen er will, und bie wieberholten gesetlichen Beschrantungen, welche in biefer Beziehung fur nothig geachtet wurben, zeigen, wie fehr bie Romer, obgleich bekanntlich ben Schenkungen unter Lebenben wenig gunftig, geneigt waren, auf Roften ihrer Erben freigebig ju fein. Allein jebes Legat muß einer bestimmten Berfon binterlaffen fein, und bei bem Sate, bag legata incertae personae relicta ungultig feien, wurde ber Begriff ber incerta persona fo ftreng genommen, bag g. B. alle Bestimmungen, woburch ber Teftator, ohne eine bestimmte Berfon im Muge zu haben, nur fittliche und humane 3mede erreichen wollte, ungultig mur-In biefe Rategorie tommen benn naturlich nicht nur alle folche Bestimmungen, woburch bem Erben a. B. bie Bermenbung einer Summe zu einem wohlthatigen 3mede aufgegeben wird, fonbern auch alle folche, woburch a. B. ein Bater feinen

ò

perichmenberifchen ober graufamen Cobn im Intereffe ber Confervation bes Bermogens, ober um bie Sflaven gegen Musbruche ber Graufamteit zu ichuten, an bem unfittlichen Dißbrauche seiner Rechte hindern will. Indirect ließ sich freilich manches erreichen und wurde fich a. B. burch bedingt aufgelegte Leggte noch mehr haben erreichen laffen. Allein bas Brincip, baf ber Teftator nicht berechtigt fei, bie fubjective Billensfreis heit bes Erben zu beschranten, ftanb fo feft, bag Bestimmungen, welche biefen 3med hatten, wenn fie auch im Uebrigen allen Erforberniffen genugten, aus biefem Grunbe, wie a. B. bie legata poenae nomine relicta, für ungultig erflart wurden. Erft bie driftlichen Kaifer, namentlich Juftinian, mobificirten biefe Grundfate und machten bie Realifirung fittlicher 3mede burch lettwillige Dispositionen moglich; wie fehr jene Rormen aber in ben fittlichen und juriftischen Grundanfichten ber Romer gewurzelt maren, beweift namentlich auch ber Umftant, baß bier auch nicht einmal zu Gunften ber Golbaten, beren Teftas mente fonft von allen Keffeln befreit waren, eine Ausnahme statuirt marb.

Nach ben Grundprincipien bes germanischen Rechts das gegen kann von einer Besugniß bes Einzelnen, über bie Berserbung seines Bermögens subjectiv willkürliche Borschriften aufzustellen, natürlich von vorn herein keine Rebe sein. Die Erbsolge sowohl als die Erbtheilung sind nach dem Princip der sittlichen Nächstberechtigung ein für allmal geregelt. Es bedarf daher keines Testaments, damit das Bermögen densenigen zu Theil wird, denen es nach dem Tode des Erblassers von Gott und Rechtswegen zusommt; ebenso wenig aber kann dem Einzelnen das Recht zugestanden werden, seine nach sittlichen Prinzeipien geregelte Erbsolge aus bloßer Laune oder verwerslichen

Motiven willfürlich zu brechen. Aus bem Eigenthume bes Menschen an seinem Bernögen läßt sich eine solche Befugniß nicht ableiten. Denn bas Eigenthum ist nach germanischer Unsicht eben nur ein sittlich beschränktes Recht, und grade die sittliche Stellung bes Menschen zu seinen nächsten Blutsverswandten und natürlichen Erben und die dadurch begründete sittliche Pflicht, sein Bernögen für dieselben zu erhalten, legt ihm schon in Betreff der Beräußerungen unter Lebenden die oben in §. 25 erwähnten wesentlichen Beschränkungen auf, und es kann daher noch weniger von einer Besugniß, durch letzwillige Berfügungen sein Bermögen seinen natürlichen Erben zu entziehen, die Rede sein. Daher ist denn auch das Institut der Testamente dem germanischen Rechte ganz unbekannt.

Es fonnen allerdings Falle vortommen und fommen gu allen Zeiten por, mo besondere Berhaltniffe ben Bunich eines Meniden, bie Bererbung feines Bermogens felbfiffanbig ju regeln, ale einen fittlich erlaubten erfcheinen laffen, und in benfelben Källen, in benen jemand unter Lebenben veräußern burfte. 3. B. wenn er feine gesetlichen Erben hat, ober biefe in bie Beraußerung confentiren, ober auch bann, wenn es ausnahmsweise, wie bei Berfügungen ju Gunften bes überlebenben Chegatten ober ber Rirche, ber Ginwilligung ber nachsten Erben nicht bedarf, murbe auch ber Beraugerung von Tobesmegen fein Bebenten entgegenftehen. Fur folche Berfügungen bebarf es aber wiederum einer bem romischen Testamente entsprechenben Rechtsform nicht, vielmehr genugen bagu bie gewöhnlichen Rechtsformen, woburch jemand einem Dritten Rechte an feinem Bermogen einraumt, weil ber germanische Eigenthumsbegriff nicht ben Charafter ber Ausschließlichfeit im romischen Sinne hat, und baber bie Mitaufnahme eines Dritten in bie Gewerbe.

um ihm bas Recht ber Erbfolge zu geben, ein juristisch mögliches Geschäft ift. Die zur Begründung einer besondern Erbfolge bienende Rechtssorm ist baher die Korm des Erbvertrages, und vom germanischen Standpunkte aus betrachtet ist auch in einem Erbvertrage nichts den guten Sitten Zuwiderlausendes zu sinden, da eben die Realistrung der durch einen solchen Bertrag allerdings beschränkten subjectiven Willensstreiheit überall nicht das Problem der germanischen Staats- und Rechtslehre ist.



Bebrudt bei G. Dolg in Leipzig.







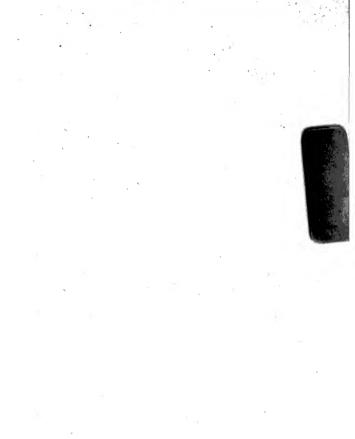



Hernaroogle



roogle

